

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







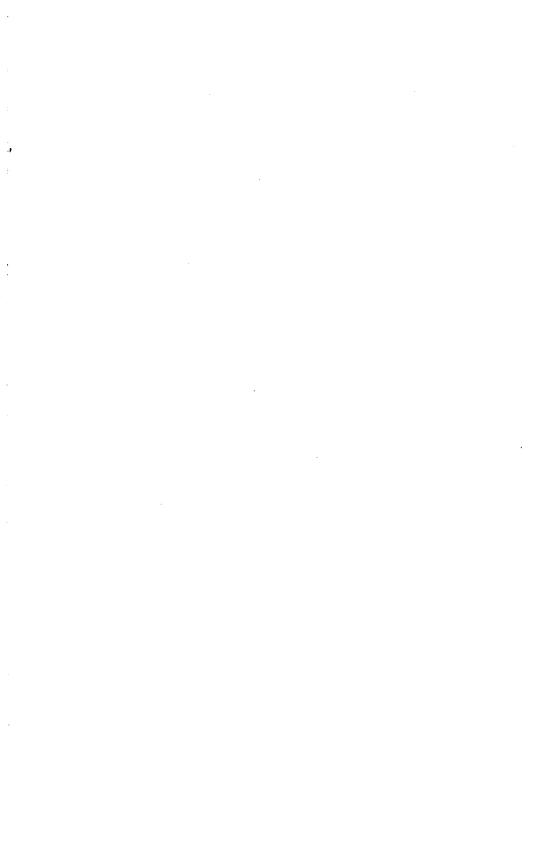

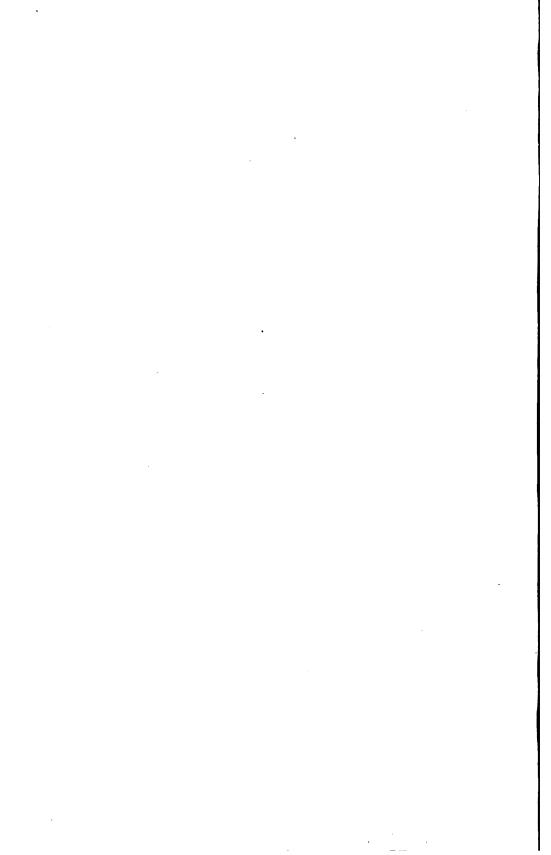

## Don der Elbe bin jur Gnuber.

# Der Feldzug

bei

## Preußischen Main-Armee

im Sommer 1866

vom

Berichterstatter des Daheim.

Dritte, unveränderte Auflage.

Muftrirt von Emil Bunten, O. Sikenticher und Unberen.

Mit einer Nebersichtskarte des Rriegsschaupsages und Specialkarten der Schlacht von Langensalza, der Gesechte an der Saale, an der Cauber und bei Würzburg.



Bielefeld & Leipzig

Verlag von Belhagen & Rlafing. 1868.

P

Cohn

PUBLICA MAY 115416B

AT COLORS NO.

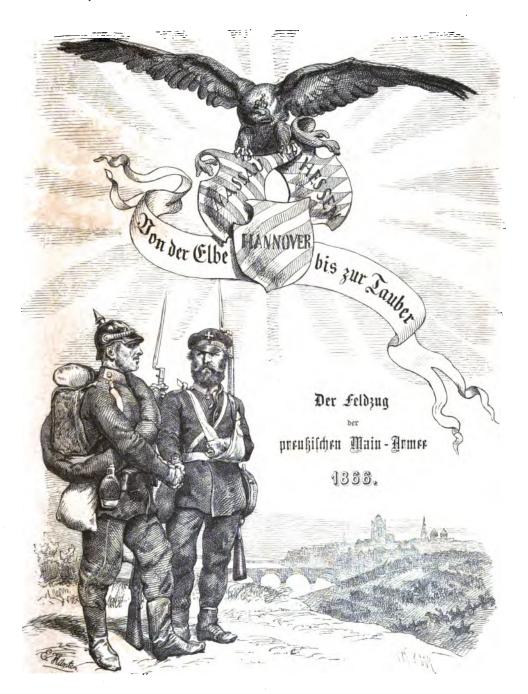

Bielefeld & Leipzig Berlag von Belhagen & Rlafing. 1867.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRAPY

ASTOR, LENOX TILDEN FOGNDATION

### Dem Andenken

der

# Gefallenen,

dem Ruhme

der

## Ueberlebenden.

von der

Main-Armee

gewidmet.

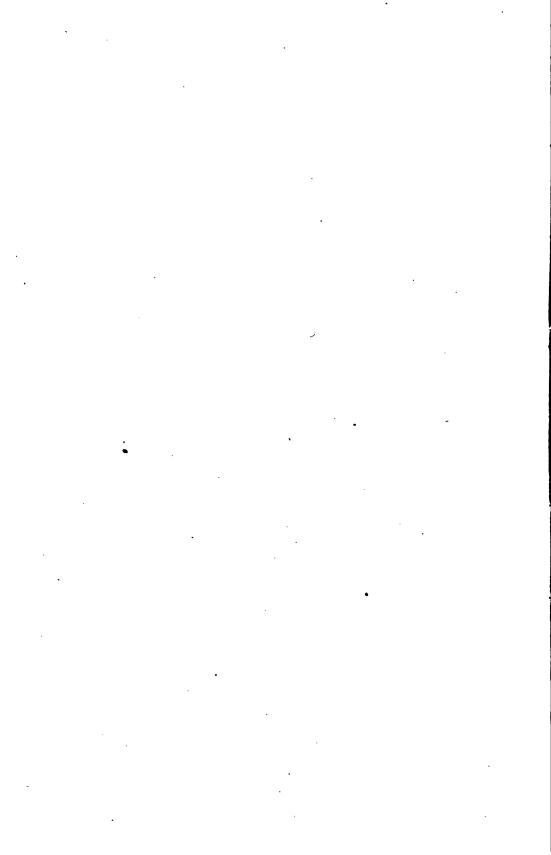

### Vorwort.

bes in der eilften Stunde fast improvisirten Main-Feldzuges treu und detaillirt dem Leser wiederzugeben, wenn ich nicht bei den Haupt- betheiligten die zuvorkommendste Bereitwilligkeit, mich in meinem Borhaben zu unterstützen, gesunden hätte. Ich kann daher nicht umhin, ihnen — und besonders dem Höchstcommandirenden, General der Insanterie, Bogel von Falckenstein, Excellenz, — sowie alle denen, die mir so viele Details dieses denkwürdigen Feldzuges mitgetheilt haben, meinen aufrichtigen Dank hier auszusprechen. Wenn die Erzählung dieses kühnen und siegesgekrönten Zuges daher die Leser interessiren sollte, so mögen sie getrost dem obenerwähnten, glorreichen Führer und den an diesem Feldzuge Meistbetheiligten den größten Theil des Berdienstes dieses Buches zuschreiben.

Dem Verfasser bleibt außer ber Erzählung seiner persönlichen Sindrücke wenig mehr als das Verdienst der literarischen Redaction dieses Werkes.

Gefchrieben Leipzig, ben 18. October 1866.

Der Berfasser.

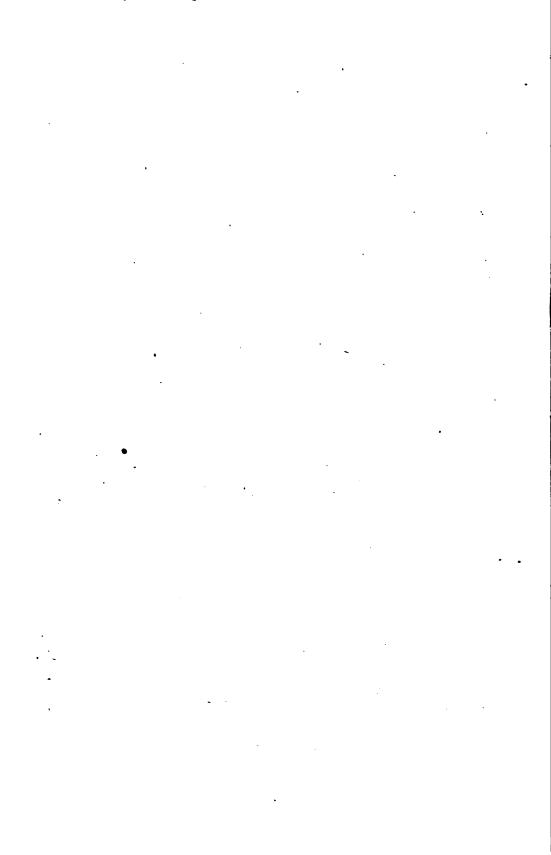



Einkleibung ber Lanbwehr.

I.

in eigenthümliches, vielleicht nie und nirgendwo conftatirtes Shmptom zeigte sich im ganzen nördlichen Deutschland im Anfang des Monats Juni 1866.

Man beclamirte gegen ben Krieg, man fand nicht genug Schmähungen gegen bie, welche man als Urheber besselben betrachten wollte; — bie Segnungen bes Friedens waren das obligate Thema aller öffentlichen Kundsgebungen,.... und man fürchtete, daß durch irgendwelches unvorhersgesehene Ereigniß der Ausbruch des Krieges verhindert würde.

Man schrie nach Frieden, — und die Ankündigung des Pariser Congresses, welcher den Krieg verhindern sollte, bereitete einen Trauertag, — einen Tag der Angst und der Enttäuschung; und als das österreichische Cabinet, durch seine Weigerung, sich am

Congresse zu betheiligen, benselben vereitelte, — ba athmete man frei auf, als wenn man von einem brückenben Alpe befreit wäre!

Alle Welt schrie nach Frieden, — alle Welt wünschte . . . . wünschte sehnlichst ben Krieg!

Die erste Folge bieses anormalen Zustandes, dieser Verwirrung des politischen Bewußtseins war die Zersplitterung der Parteien in allen deutschen Ländern.

Seit dem Beginn des Monats Juni, — seit dem Augenblicke, wo dem unbefangenen Auge es klar ward, daß es den Regierungen Ernst sei, den gordischen Knoten der deutschen Zerwürfnisse um jeden Preis zu lösen, — und wenn es auch gälte, ihn mit dem Schwerte zu durchhauen, — seit jenem Augenblicke kämpsten in der Brust gar manches Parteisgängers der Patriot und der Mann der Tendenz einen herben Kamps. Man sah die aufrichtigsten, kräftigsten Stüßen der Regierungen dieselben inmitten der Bestürzung ihrer Genossen verlassen und ihre so lang vertheidigte Politik bekämpsen, — und wiedersum sah man die, welche Jahre lang den Regierungen in Worten, — ja sogar in Thaten— entgegengetreten waren, sich zu ihren eifrigen Vertheidigern auswersen.

Der Handel stockte; — die Geschäftswelt schrie lauter benn alle Andern nach Frieden, — und meinte, daß während des Krieges es doch besser gehen würde!

Störung des gesellschaftlichen Lebens, aller Berbindungen; — eine unnennbare Angst in allen Gemüthern, eine sieberhafte Aufregung in allen Ständen von der Weichsel bis zum Rhein, von der Elbe bis zur Adria . . . . das war der Anfang des Monats Juni in Deutschland im Jahre 1866!

Die diplomatische Uebertünchung der Conflicte der beiden Großmächte im Jahre 1865, welche man den Gasteiner Vertrag nannte, zerbröckelte von Tag zu Tag, — die Stunde der Entscheidung näherte sich mit jedem Augenblicke, — alles war unklar, wirr, zweiselhaft im Bewußtsein des Volkes, — nur ein Gedanke war klar und hell in Aller Geist, in Aller Herz . . . . der, daß Deutschland am Borabende des Unterganges stehe — oder von etwas andrem . . . . vielleicht eines zweiten Olmütz.

Daß Deutschlands Neugestaltung und glorreiche Erhebung — der Traum so vieler Millionen, sich acht Wochen später erfüllen werde, — das hofften sehr wenige . . . . . . das glaubte wohl niemand.

Wir wollen nicht das Allbekannte wiederholen, nicht die Tage voll tödtlicher Angft schildern, die bem eigentlichen Beginn der Waffenhandlung vorangingen. Bielleicht zu keiner Spoche sind die Zeitungen mit mehr gespannter Neugier verschlungen worden, und das Andenken an jene Zeit ist bei uns allen noch zu frisch, als daß es einer Schilderung bedürfte.

Am 5. Juni hatte F.-M.-L. Gablenz die holfteinischen Stände auf den 11. nach Itsehoe einberufen, und die preußische Regierung, welche in diesem Acte eine Verletzung

ihrer Mitbesitzesrechte sah, hatte bem Gouverneur von Schleswig, Generallieutenant von Manteuffel, Besehl gegeben, in Holstein einzurücken. Um jeden Zusammenstoß zu vermeiden, hatte dieser General dem kaiserlichen Statthalter genau den Tag und die Stunde seines Einrückens angegeben, sowie den Weg, den er einschlagen würde, und so konnte jener seine sämmtlichen Truppen noch rechtzeitig auf Altona concentriren. In einem Tagesbesehl, von einer Verordnung, die Regierung des Herzogthums nach Altona zu verlegen, gesolgt, zeigte sichon am 6. Juni Abends der Feldmarschall-Lieutenant dies dem Lande an.



Am 7. Juni Morgens versammelte der Gouverneur von Rendsburg, der preußische Generalmajor von Kaphengst, die abziehenden österreichischen Officiere auf dem Paradeplatz der Festung und sagte ihnen Lebewohl! — Es war dies eine ergreisende Scene, die einen tiesen Sindruck auf Alle, die ihr beigewohnt, hinterlassen hat. So gar kurze Zeit war verstossen, seit die beiden Armeen auf den schneededeckten Gesilden Schleswigs eine scheindar dauernde Wassenduckschaft abgeschlossen hatten; beide Armeen hatten für das gemeinsame Vaterland die Jahre lang so hart bedrängten deutschen Provinzen von fremder Herrschaft erobert. Siegesgekrönt waren beide Armeen wie auf einem Triumphzug in die Heimat zurückgekehrt, und die Bleibenden hatten seit jener Zeit in dem freundschaftlichsten Berhältnisse gelebt — und jett? . . . . Von beiden Seiten machte

man sich wenig Friedensillusionen; man ahnte, man wußte fast, daß die, welche man heute als Freunde, als Kameraden verließ, in wenigen Tagen vielleicht schon als Feinde betrachtet werden müßten, — daß die, welche sich jett so innig die Hand drückten, deren Arme sich jett fast brüderlich umschlangen, in wenigen Tagen sich auf der Bahlstatt gegenüber stehen würden; — und dann . . . . . o es ist eine bittere, herbe Soldatenpslicht, den Mann, mit dem man gelacht und fröhlich gelebt, den man achtet und liebt, — vielleicht mit eigener Hand niederzustrecken! —

Mit herzlichen Worten sagte General von Kaphengst ben scheibenden Oesterreichern Lebewohl und bankte ihnen im Namen der preußischen Officiere für ihre gute und lopale Kamerabschaft. Tiefe Rührung zeigte sich auf den Gesichtern der Scheibenden, und als der preußische General sich an die Spitze seiner Officiere stellte, um den abziehenden Gegnern ein Ehrengeleit dis zum Weichbilde der Stadt zu geben, da, — Augenzeugen haben es uns berichtet, — da wurde mehr als ein Auge seucht, man gab sich Andenken, man schwur sich Freundschaft . . . . noch einen herzlichen Händebruck, — dann trennte man sich . . . . . auf Nimmerwiedersehen!

Zwei Stunden später empfing General von Kaphengst am entgegengesetzen Thore der Festung die ersten aus Schleswig einrückenden Preußen. Es waren ein Bataillon des 11. Linienregimentes und mehrere Schwadronen der 5. Rheinischen Dragoner ..... der Gasteiner Vertrag hatte aufgehört, zu existiren.

Jetzt brängten sich bie Ereignisse schnell hintereinander und schienen mit Riesen= schritten einer Entscheidung entgegenzugeben.

Am 9. protestirte Desterreich beim Bunde gegen das Einrücken der Preußen in Holstein, indem es das Berliner Cabinet beschuldigte, Schleswig » Holstein gewaltsam annectiren zu wollen; und während am 11. General von Manteuffel Izehoe besetzen ließ und so die beabsichtigte Zusammenkunft der Holsteinischen, ganz unter österreichischem Einslusse erwählten Stände vereitelte, trat der kaiserliche Gesandte am Bundestage mit dem längst gehegten Plane des Wiener Cabinets hervor und forderte die Modilisisung des Bundesheeres gegen Preußen. In derselben Nacht (vom 11. zum 12.) zog F.- M.- L. Gablenz seine sämmtlichen Truppen aus Holstein zurück, angeblich um eine blutige Collision zu vermeiden, und dirigirte dieselben über Hannover und Cassel nach Frankfurt a. M.

Das Borspiel bes balb barauf folgenden blutigen Dramas war beendet, — Schleswig-Holstein war ohne Schwertstreich in preußische Hände gefallen; und Desterreich hatte den ersten großen strategischen Fehler nach dem Urtheile aller Sachverständigen begangen. Indem es Holstein willig dem Gegner überließ, rettete es für seine Armee 5 Infanterie-Bataillone, 2 Escadrons und eine Batterie, zusammen etwa 3600 Mann; hätte man in Wien die kühne Idee gefaßt, dieses Corps zu opfern, und seinem tapfern Führer die Aufgabe geftellt, sich in dem damals so antipreußisch gesinnten Holstein so lange wie möglich zu halten, so hätte der Widerstand mit Leichtigkeit — von so erprobten Truppen geleistet, der Division Manteuffel lange Tage rauben können; — ihre Berzeinigung mit den Divisionen Beher und Goeben hätte wenigstens um eine Woche verzögert werden können, und die Folgen hiervon wären unberechendar gewesen. So aber disponirte General von Manteuffel nach Abzug der Brigade Kalik frei über 12 Bataillone Infanterie, 8 Escadrons und 24 Geschütze, — zusammen etwa 13—14000 Mann, und konnte vom 13. Morgens an schon alle Borbereitungen treffen, um seinen wahrscheinzlichen llebergang über die Elbe im gegebenen Augenblicke auszusühren.

Der 14. Juni war ein verhängnisvoller Tag für ganz Deutschland, ein Tag, der für alle Zeiten als Grenzstein in der deutschen Geschichte dastehen wird. Der diplomatische Sieg, den das Wiener Cabinet am 14. Juni, am Bundestage, — man weiß mit welchen Wassen, — errang, bedeutete die Befreiung von 50 jähriger politischer Entstäftigung; — von dem Augenblicke an, wo Herr von Savignh, der preußische Gesandte, nach der Abstimmung, welche mit einer zweiselhaften Majorität die Bewassnung des Bundesheeres gegen Preußen decretirte, den Bund für ausgelöst erklärte und sich zurückzog, — von dem Augenblicke an datirt für Deutschland eine neue Aera, die bestimmt zu sein scheint, das in der Weltgeschichte durch eine politische Apathie und Unfähigseit, die ein halbes Jahrhundert lang das Land sessend sersorene Terrain mit Sturmeseile wieder zu erobern.

Am 15. — am Tage nach ber verhängnißvollen Abstimmung, bot Preußen noch ben Regierungen von Sachsen, Hannover, Kurhessen und Nassau Neutralität und Garantie ihrer Souverainitätsrechte, falls sie die Interessen ihrer Länder, die sich so eng mit den preußischen verbanden, in Erwägung ziehen und sich nicht mit ihren Armeen auf Seite Desterreichs stellen wollten. Doch die Herrscher jener Länder schienen wie mit Blindheit geschlagen; — am selben Tage noch verweigerten sie entschieden, die preussischen Borschläge anzunehmen, und die folgende Nacht brachte ihnen — man sagt, zu ihrem großen Erstaunen — die preußische Kriegserklärung.

Die Berhanblungen waren geschlossen, — die Diplomatie war zum Schweigen gebracht, und seit der 12. Stunde des 15. Juni 1866 lag Deutschlands Geschick in den Händen seiner bewassneten Macht!

obaco.



er erste Schritt, den die Feindseligkeiten mit sich brachten, war im Norden Deutschlands das Einrücken der Division Manteuffel auf hannoversches Gebiet und der hierzu nothwendige Uebergang über die Elbe. Wir geben hier einem

Augenzeugen, ber ben thätigsten und umsichtsvollsten Antheil an diesem Uebergange genommen, bas Wort:

"Am Mittage," erzählt der Commandant des Panzerschiffes Arminius, Corvettenscapitän Werner, "standen 6000 Mann Infanterie, ein Regiment Cavallerie und eine Abtheilung Artillerie in Altona. Nachmittags 5 Uhr an demselben Tage befand sich bereits diese ganze Heeresabtheilung, — die Avantgarde der Manteuffelschen Division bildend, — auf hannoverischem Boden. Fünf Bataillone Infanterie wurden mit Hilfe der Flotille über die Elbe gesetzt, während Artillerie, Cavallerie und ein Bataillon Infanterie über die Elbinsel Wilhelmsburg marschirten, die mit dem hamburgischen und hannoverschen Ufer durch Dampssähren verbunden wird.

"Den erstaunten Bewohnern Altonas, Hamburgs und Harburgs schien es wahrshaftig erst jetzt klar zu werben, daß Preußen wirklich Ernst zu machen gesonnen sei. — Jedes Kanonenboot nahm 500 Mann an Bord und führte außerdem noch drei Schuten mit je 100 Mann im Schlepptau, so daß 2500 Mann auf einmal durch die drei Kanonensboote und die gesammte Avantgarde in zwei Fahrten über die dort  $1^{1}/_{2}$  Meilen breite Elbe befördert wurden.

"Schon bei dieser Gelegenheit zeigten sich die Energie, — die musterhafte Ordnung, die umsichtige Führung und das tadellose Ineinandergreisen aller angeordneten Beswegungen, welche die ganze preußische Kriegsführung seitdem gekennzeichnet und ihr so wunderbare Ersolge verschafft haben, in glänzendem Lichte.

Dis Uebersepen des Minteuffel schen Corps bei Harburg über die Elbe.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRAPY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATION "Die Truppen standen an zwei verschiedenen Anlegeplätzen, wo die Kriegsfahrzeuge fertig lagen, aufmarschirt. An den zum Wasser führenden Treppen waren außerdem die Schuten so vertheilt, daß die Einschiffung an sechs verschiedenen Punkten gleichzeitig stattsinden konnte. Sobald die Schuten gefüllt waren, wurden sie von den Seeleuten an den Dampfern befestigt, und diese verließen unter den Klängen der Regimentsmusiken und patriotischer Lieder mit ihrer bewassneten Last das Bollwerk, um dieselbe an das jenseitige seindliche Ufer zu tragen.

"Tausende von Zuschauern hatten sich herbeigebrängt, — der größte Theil derselben gehörte nicht im Entserntesten zu den Preußenfreunden, — und die Hurrahs der absahrenden Truppen wurden nicht erwidert, oft sogar spöttisch belächelt; aber ein Blick auf die schweigend versammelte Menge genügte, um zu sehen, daß das vor ihren Augen sich vollziehende Schauspiel einen gewaltigen Eindruck auf sie machte. Der kriegerische und gute Geist, die Ruhe und Disciplin, welche sich überall bei den Truppen kundgaben, widersprachen offendar den Erwartungen der Menge und den durch eine verblendete Presse verbreiteten Schilderungen. Hier sahen die Holsteiner ein Regiment rheinischer Landwehr vor sich vorüber und in Feindes Land ziehen; — seit kaum 8 Tagen war sast jeder Mann desselben aus dem Kreise seiner Familie, vom häuslichen Herd gerissen; — aber zeugten der fröhliche Gesang, das Hurrahrusen von Widerwilligkeit und schlechtem Geiste, wie man es vorherprophezeit hatte? Wahrlich, wer Zeuge dieser Einschiffung war, wer es sah, mit welcher Freudigkeit Linie und Landwehr dem Feinde entgegenzogen, der konnte nicht mehr zweiseln, daß solche Truppen siegen mußt en!

"Am folgenden Tage wiederholte sich das Schauspiel; — 9800 Mann, — das Gros der Division — wurde in vier Stunden über die Elbe gesetzt und das Hauptquartier des Generals in Harburg aufgeschlagen."

Auch an heitern Spisoben fehlte es bei diesem Uebergange nicht. Ein Landwehrmann vom 17. Regiment glitt beim Einsteigen in eine ber Schuten aus und lag schon mit einem Beine in dem Fluß, als einer seiner Kameraden ihn noch rechtzeitig beim Arme ergriff und ihn heraufzog. Ein schallendes Gelächter begrüßte den Geretteten, denn dieser selbe Landwehrmann war merkwürdiger Beise bei seiner Einberufung in Düsseldorf auf eine fast gleiche Beise in den Rhein gefallen. Kaum von seinem Schrecken erholt, dreht er sich kaltblütig gegen die Lacher um und sagte:

"Das erste Mal in den Rhein, — das zweite in die Elbe, — das dritte Mal wird wohl in den Main sein!"

"Man erst hinkommen!" erscholl eine Stimme vom Ufer.

Die Soldaten sahen sich unwillig um; doch ber halb Berunglückte erwiderte mit ber größten Ruhe:

"O! wir kennen ben Weg ganz gut, — er geht über Hannover, Cassel und Frankfurt!!"

Und unter lautem Bravorufen bestieg ber neue Moses bie Schute!

Weiterhin stand eine dick Obsthändlerin, — eine fanatische Augustenburgerin, die der ganzen preußischen Armee ihren Untergang vorhersagte. Sie schien weitumsassende, strategische Kenntnisse zu besitzen, denn sie fixite mit erstaunenswerther Genauigkeit den Ort, wo die preußischen Legionen zermalmt werden würden . . . "Drei Meilen von Harburg — links — da, wo die große Wiese ist!" — Hier hatten sich, ihren Nachrichten zusolge, die österreichische und hannoversche Armee vereinigt, — der Herzog Friedrich führte den Oberbesehl und würde es dem "Manndüvel" schon weisen.

Ungemein viel wurde am Ufer politifirt, und wie es uns sämmtliche Augenzeugen biefes Ueberganges versichert haben, waren es keine Segenswünsche, welche die große Masse der Neugierigen den zum Kampfe ziehenden preußischen Truppen nachsandten.

Wirklich zu bewundern ist es, bag dieser so schnell und energisch ausgeführte Uebergang so ganz ohne Unglücksfälle abging, obgleich man einen Augenblick wohl eine höchst verberbliche Ratastrophe befürchten konnte und biese auf eine fast unerklarbare Beise abgewendet wurde. Der Dampfer "Spekulant" hatte vier Schuten ins Schlepptau genommen und kaum ben Safen verlassen, als ein englischer Schooner auf biefelben, man weiß, daß jede derselben 100 Mann enthielt, — mit voller Kraft herangesegelt tam. Fast niemand glaubte, daß ein Zusammenstoß vermieben werben könne, und bag wenigstens eine ber Schuten übersegelt werben wirde. Töbtliche Angst bemächtigte sich ber Zuschauer, — Schreden, Furcht, Berwirrung berrschte auf ben bedrobten Fähren; benn es ware fast unmöglich gewesen, daß auch nur einer ber mit bepacktem Tornister baftebenben Solbaten sich burch Schwimmen hatte retten können, - und mit Windeseile nahte bet Schooner, bem man vom Ufer vergeblich Zeichen machte, seinen Cours, wenn möglich, zu andern ..... Da ..... aus taufend Rehlen ein einziger Schreckensschrei, - ber Zusammenstoß hat stattgefunden und . . . . die Schute, die er getroffen, ist mit einem tüchtigen Rucke vom Schooner bei Seite geworfen worden, — ohne bag ein einziger Mann barauf Schaben genommen hätte.

"Gutes Omen!" meinten die alten Seeleute, die am Ufer standen und immer noch ben ganzen Borfall nicht begriffen!

Am selben Abenbe (16.) segelten ber Arminius und ber Epclop von Altona ab und schifften bei Brunshausen, wo sich eine Strandbatterie mit 8 schweren Kanonen befand, 50 Matrosen aus. Die strasbare Sorglosigkeit ber Hannoveraner hatte hier nicht einmal einen Posten ausgestellt; die Batterie wurde vernagelt, die Zollkasse und ber Zollkutter mit Beschlag belegt, und ber Tag sing eben an, zu grauen, als Corvetten-

capitan Werner, welcher personlich biesen Handstreich geleitet, schon wieder mit seinen Leuten am Bord bes Arminius war.

Als die Matrosen gelandet waren und der Capitan Werner mit dem Capitanlieutenant Ulsers sich an ihre Spize gestellt hatten und gegen die Batterie marschirten,
die, wie sie annehmen mußten, wenigstens vertheidigt werden würde, hielt ersterer
seinen Leuten eine Rede, die wir nicht umhin können, nach dem Berichte eines Matrosen
wörtlich zu citiren. Biele der Leser kennen die so feinen und geistreichen literarischen
Werke des Capitan Werner; — sie werden erfreut sein, die Art und Beise kennen zu
lernen, wie derselbe Mann, der so elegant schreibt, mit dem Säbel in der Faust und am



Fuße einer feindlichen Batterie spricht. — "Jungen," — sagt er, — "ich weiß, daß Ihr Euch gut halten werbet; — wenn Ihr es aber nicht thut, Jungen, — bann soll Euch das Donnerwetter regieren!"

Ein lautes Gelächter war die Antwort und vorwärts ging's.

Die Hannoveraner, welche in Stärke von ungefähr 15000 Mann am vorherzgehenden Tage bei Stade standen, hatten sich, mit Zurücklassung einer Garnison von 500 Mann in der Festung, über Bremen nach Süden gewandt. General von Manzteussell wollte, — so unbedeutend dieser feste Platz auch erschien, ihn doch nicht bei seinem Bormarsch in den Händen der Feinde wissen und befahl, — wenn es möglich wäre, — eine Ueberrumpelung.

Das Füselier-Bataillon bes 25. Infanterie-Regiments unter Führung bes Oberstlieutenants von Cranach schiffte sich am 17. Abends auf dem "Chclop," der "Loreleh" und dem Privatdampfer "Harburg" ein. Diese drei Fahrzeuge waren bicht besetzt mit Truppen, und zwar so, daß die Loreleh nebst dem Stabe des Bataillons noch 500 Mann, var bestimmt, bei dieser Expedition Pionierdienste zu leisten, und hatte man deshalb in der Eile und noch während der Fahrt Instrumente zu diesem Zwecke improvisirt. Brechinstrumente und Sisenstangen waren wohl in Fülle da, jedoch ein Widder wurde erst mit vieler Mühe zu Stande gebracht, als man eine 4 Zoll starke und 9 Zoll breite, schwere Sichenbohle gefunden hatte, an der der Schisszimmermann der Lorelch sein Meistersstück machte. Auch Sturmsäcke wurden nach Angabe des Oberstlieutenants von Eranach aus 6 Pfünder Kartuschen, und zwar der Art, daß sie mit Sichenbest durch Explosionsstartuschen zu entzünden waren, versertigt. Aus dem Maschinistenpersonal waren die trästigsten Leute ausgesucht, mit schweren Hammern und Meißeln bewassnet, und dieser Pionierabtheilung zugetheilt.

Es war eine Freude, die Matrosen zu sehen; — die Idee, mit den Landtruppen zu kämpsen, war für sie ein wahrer Iubel, und da sie bestimmt waren, an der Tête zu marschiren, so hatten sie sich das Wort gegeben, auch stets an der Tête zu bleiben, — es möge vorkommen, was da wolle. Capitänlieutenant Razeburg von der Loreley, welcher dieses Detachement commandirte, war sicherlich an diesem Tage der Glücklichste und auch der Beneidetste von allen Officieren Seiner Majestät Kriegsflotte.

Die Loreley, als die schnellste der drei nächtlichen Raubvögel, brauste mit rasender Geschwindigkeit babin, ba es barauf ankam, baß fie mit bem Stabe und bem Gros bie erste zum Landen sei. In Strömen schoff ber Regen auf den dunklen, starkbewegten Strom, und nur mit Mühe vermochte ber Commandant mit Silfe bes alten erfahrenen Lootsen seinen Weg durch die rabenschwarze Nacht zu finden. Es war in der That eine schaurige Nacht; kein Lichtschimmer konnte ben Dahinbrausenben ben Weg weisen, kein Nachtglas zeigte das kleinste Fahrzeug, von benen ber Fluß oft so viele dem Meere zu= führt und die von den mit Windesschnelle dabinstürmenden Dampfern so leicht bätten übersegelt werden können. Kopf an Ropf, bis auf die Haut durchnäßt und vor Frost sich schüttelnd, stand die Mannschaft auf bem Dede; sie ahnten die Gefahr nicht, von ber fie bebroht waren, benn mit ber Ebbe und bem sich erhebenden Winde wäre es zu leicht gewesen, sich auf einer ber Banken festzufahren, und bann wäre es fast unmöglich gewefen, das Fahrzeug wieder flott zu machen, da die außergewöhnliche Anzahl von Leuten auf dem Deck die Manöver der Matrosen fast gänzlich paralysirten. Wohl aber hing ber Blid ber Seeleute mit angitlich gespannter Aufmerksamkeit am Ruber ; fie begriffen alle, welche Gefahr sie bedrohte und ber dienstthuende Steuermann mar sich wohl bewußt, daß das Schickfal ber ganzen Expedition von der Schnelligkeit, mit der er die ihm von der Hand des Commandanten gegebenen Befehle ausführte, abhing.

Wenig vor Mitternacht langte man glücklich vor Stade an. Nachdem, um die mögliche Wachsamkeit bes Feindes zu täuschen, eine Scheinlandung bei Brunshausen ausgeführt war, schifften sich die Truppen unter Wind und Strom auf der Brücke von Twilenfleth aus, während der Chklop, zum Gefechte vordereitet, etwas weiter in den Strom hinausging, um im Nothfall den Rückzug zu decken. Wohl konnte von einem am Lande bei der Brücke stehenden Hause schon die Kunde nach Stade gelangt sein, als der letzte Mann den Fuß ans Land gesetzt hatte, doch den Hannoveranern schien es noch gar nicht begreissich, daß seit 3 Tagen Hannover sich im Kriege mit Preußen befände.

Gegen' 1 Uhr setzte sich die Colonne 600 Mann stark, den Oberstlieutenant von Cranach an der Spitze, in Bewegung. Ungefähr 20 Matrosen, unter Führung des Capitänsieutenants Rateburg, bildeten die Tête. Es wäre ein äußerst interessanter Anblick gewesen, die lange Colonne im kurzen Trabe dahineilen zu sehen. — Doch die Nacht war noch immer rabenschwarz. — Ein über Land gehender Bote, welcher auf der Landstraße erstaunt stehen geblieben war, wurde von den Matrosen aufgefangen und mußte mit voran, um den Weg zu zeigen.

Da plötslich, — es konnte 1/2 Uhr sein — änderte sich glücklicherweise das Wetter; die Wolken theilten sich, der Wind ließ nach und im Osten begann schon sogar der Morgen zu grauen.

Erst etwa 1000 Schritte vor der Stadt, im Augenblicke, wo sich die Sturmcolonnen theilten, um die Stadt von 2 verschiedenen Thoren anzugreisen, zeigte sich eine hannoversche Bedette, die bestürzt ihr Pferd herumwarf und mit rasender Eile der Stadt
zusprengte. Nun wurde auch der kurze Trab der Preußen in Sturmschritt verwandelt; die Infanteristen hatten auf dem Schiffe die Matrosen fortwährend geneckt, indem sie behaupteten, daß jene gar nicht auf dem sessen Kande marschiren könnten; nun wollten sie ihnen das Gegentheil beweisen, und ein ordentlicher Wettlauf bildete sich.

Da hörte man in der Stadt den Generalmarsch schlagen . . . . . "Marsch! Marsch!" ertönte der Ruf der preußischen Officiere, und aus 600 Kehlen erscholl ein donnerndes Hurrah, — der erste preußische Kriegesruf auf feindlichem Boden!

Die Matrosen ber Lorelen hatten die Steeplechase gewonnen; sie waren pflichtsgemäß die ersten auf der Brücke, doch dicht hinter ihnen war die Tête der Angrisssscolonnen mit ihren Führern an der Spitze. Wie Besessene ftürzten sich die improvisirten Pioniere gegen das seste, eisenbeschlagene Flügelthor, — die Schläge der 20 Pfund wiegenden Hammer dröhnten mächtig, — die Brechinstrumente brachten die handsesten Balken zum Krachen, und mit Spannung sahen die Officiere dem Ausgang entgegen, — als man mit einem Male von innen die fürchterlichsten Schläge gegen das Flügelthor hörte . . . . und ein Balken frachend nach außen stürzte.

- Ein Augenblick der Ueberraschung und Beftürzung folgte jett . . . . der aber im nächsten Augenblicke dem tollsten Gelächter und dem derbsten Bravorusen der ganzen Colonne Plat machte. Das Räthsel löste sich folgendermaßen: Im Zwielichte hatte

man nicht bemerkt, daß zwei der Matrosen alle übrigen devancirt hatten. Es waren ein Heizer und ein Matrose der Loreseh und diese beiden unbekümmert um die Garnison von Stade, hatten sich vorgenommen . . . . . auf eigene Rechnung zu stürmen. Mit einer Geschicklichkeit, die wahrhaft überraschend ist, und um die sie Katzen und Affen sicherlich beneiden würden, hatten sie ganz einsach das Thor der Festung erklettert und ihr plögliches Erscheinen oben auf der Mauer hatte die Hannoverische Thorwache so in



Schrecken versetzt, daß sie die Flucht ergriff. Wie die beiden von dort oben hinuntersgekommen sind, mögen sie vielleicht selbst nicht wissen; aber kaum war dies ihnen geslungen, als sie mit ihren Chklopenhammern, die sie treulich bewahrt, das Zerstörungsswerk des Thores von innen her begannen, was ihnen, wie man gesehen hat, so trefslich gelang.

Durch biese schmale Bresche brängten sich jetzt andere Matrosen und halfen ben beiben Ersten von Innen, während von Außen Hammer, Brecheisen z.c. mächtig arbeiteten.

Nur einige Minuten bauerte bas ganze Werk, — bas Schloß, die Sichenbarren, die Bohlen stürzten fast zu gleicher Zeit, — bas Thor war weit geöffnet und hinein brängte sich die Menge!

"Tambour battant" ging es jetzt im Sturmschritt durch die öden Straßen, — fein Feind war zu sehen, — vorwärts! — rechts . . . . serade aus . . . . dem Marktplatze zu, — immer vorwärts! . . . . .

Da plöglich fiel ein Schuß ... ein zweiter; ... um eine Ecke bog ein etwa 30—40 Mann starkes Detachement Hannoveraner und aus ben naheliegenden Häusern fielen vereinzelte Schusse.

Der neben dem Oberstlieutenant von Eranach sich befindende Bataillonsadjudant von Malakowski hatte aus einem jener Häuser einen Schuß in die Schulter erhalten. — "Borwärts!" — commandirte Herr von Eranach, — "schießt in die Luft — vorwärts!"

Die Salve ber Preußen zerschmetterte einige Fensterscheiben und die Hannoveraner zogen sich in eiliger Flucht zurück. Nur wenige Augenblicke hatten sie gestanden und einen ihrer Officiere in den Händen der Angreisenden gelassen.

Die Seeleute schienen es den Soldaten immer noch nachzutragen, daß diese zu behaupten gewagt hatten, sie könnten auf festem Boden nicht laufen. Wie der Wind eilten sie, immer noch mit ihren Brechinstrumenten bewaffnet, — Allen voraus den Hannoveranern nach. Es war ein höchst komischer Anblick, als der oben erwähnte Heizer der Loreleh, mit Flüchen und Donnerwettern seinen mächtigen Hammer schwingend,



einen sliehenben Hannoveraner ereilte und ihm sein Gewehr entriß. Die meisten ber Matrosen hatten sich beim Erbrechen bes Thores an den Händen verletz und bluteten, — dann waren einige von ihnen ausgeglitten und hatten mit den Händen den seuchten, schmutzigen Boden berührt, — und da sie durch die harte Arbeit und den ununterbrochenen Lauf in Schweiß gerathen waren, — waren sie mit den von Blut und

Schmut besubelten Sanden über die Gesichter gefahren! — Man möge sich benten, was für Gesichter bas waren!

Jest sammelte man sich, und ber Führer ber Colonne ließ die naheliegenden Straßen, in benen es leicht noch zum bittersten Kampfe hätte kommen können, abspatrouilliren, da auch während bessen die vom "Chklop" und der "Harburg" auss-geschifften Detachements angelangt waren.

Durch ben furchtbaren Lärm gewaltsam aus bem Schlase erweckt, erschienen nun auch die Bürger auf den Straßen und sahen dem seltsamen Schauspiel, welches vor ihren Häusern spielte, mit fast komisch erstaunten Gesichtern zu. Die Patrouillen hatten nichts Berdächtiges gefunden und man avancirte dem Marktplatze zu . . . . . Rein Hannoveraner war zu sehen!

Oberstlieutenant von Cranach ließ jest die Gewehre zusammensetzen, — stellte Borposten aus — und erlaubte den Soldaten, sich auszuruhen und die Erfrischungen, die ihnen von den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt jest in reichem Maße gesbracht wurden, und deren sie nach den Strapazen der Nacht so sehr bedurften, anzunehmen.

Nun erschienen auch der Bürgermeister und der Commandant der Festung, und mit letzterem verhandelte Herr von Cranach die Capitulationsbedingungen. Widerstand war jetzt unmöglich geworden, und um jedes fernere unnütze Blutvergießen zu vermeiden, übergab der Commandant die Festung und streckte mit der ganzen Garnison die Waffen.

Die Capitulationsbebingungen waren so schonend, wie nur irgend möglich. Die Officiere wurden auf Chrenwort verpflichtet, nicht weiter gegen Preußen zu kämpfen, wurden entlassen und behielten ihren Degen. Die Mannschaft wurde entwaffnet und ein Jeder in seine Heimath gesandt.

Dieser kühne und so glücklich gelungene Handstreich des Obristlieutenants von Eranach brachte eine überaus reiche Ariegsbeute in den Besitz der preußischen Armec. Aus einem langen Inventar des in Stade vorgefundenen Ariegsmaterials entnehmen wir folgende Posten: 21 gezogene Geschütze,

8 Haubigen,

6 Mörfer,

14000 Gewehre, Shftem Minie,

2000 Centner Bulver,

1 Million fertiger Batronen,

11600 wollene Decken 2c.

Die Ausruftung einer ganzen Armee!

Das erste Blut war geflossen, — jetzt erst hatte ber Krieg wirklich begonnen ...... und dieser erste Erfolg, wenn auch von geringer Bedeutung, hatte von Neuem gezeigt, daß das Kriegsglück dem kühn und entschlossen Bordringenden stets hold ist.

Am 19. hatte ber Corvettencapitän Werner wiederum das Commando der Flotille übernommen und den Entschluß gefaßt, mit dem Arminius, der Loreleh und dem Cyklop die Wesersorts zu überrumpeln, da auf höheren Besehl ihm verboten war, dieselben zu beschießen. Es war nämlich vorauszusezen, daß sich eine große Zahl Bremer und Bremerhavener Eigenthum in diesen Forts besände, und da die Bürger dieser Hanselstadt sich so äußerst patriotisch bewiesen hatten, so wollte man ihnen auf keine Weise Schaden zusügen. Diese Ueberrumpelung wurde zum großen Misvergnügen der Flotte vereitelt . . . da die Hannoveraner, nachdem sie die Uebergabe von Stade erfahren, — die Forts verlassen hatten.

41 schwere Geschütze, gegen 10,000 Geschosse und 4—5000 Pfund Pulver, nebst einer Menge Artilleries und Casernenmaterials wurden hier ohne Schwertstreich, erbeutet.

Um die ganze Küfte unter preußische Herrschaft zu stellen, blieb nun Nichts weiter übrig, als die Befestigungen der Ems zu nehmen; Loreleh und das Kanonenboot Tiger waren hierzu bestimmt und begannen die Expedition am 21.

Dem officiellen Berichte des Commandanten der Flotille entnehmen wir hiers über Folgendes:

"Der Tiger langte zwei Stunden früher als die Loveleh vor der Ems an, erstiff zunächst von der Insel Borkum Besitz, hemmte die Verbindung der Insel mit dem Festlande und nahm dann seinen Weg nach der Anoke. Durch den hannoverischen Looksen ersuhr der Commandant des Kanonenbootes, Lieutenant zur See Stenzel, daß die Batterien bei Emden noch besetzt seien, daß jedoch die gesammte ostsreissische Bevölkerung die regsten Sympathien für Preußen hege und Nichts sehnlicher wünsche, als wieder mit dem Lande vereint zu werden, unter dessen Herrschaft die Provinzeinst in so hoher Blüte gestanden habe.

"Gegen 1 Uhr langte der Tiger in der Nähe der Knoke an und schickte ein bewaffnetes Boot an's Land, um die dortige Strandbatterie zu recognosciren, resp. zu vernageln. Diese Batterie war noch preußischen Ursprungs, während der Freiheitsstriege auf Besehl Blücher's gegen die Franzosen angelegt und im ersten dänischen Kriege von Hannover renovirt und bewaffnet. Sie enthielt 6 Geschütze, zwei Biersundzwanzigpfünder und vier Zwölfpfünder, war jedoch nicht besetzt und wurde vernagelt. Der Tiger dampste nun nach Emden hinauf, wo sich die Hauptbatterie des samb. Schon aus weiter Ferne ließ sich mit Fernröhren erkennen, daß dieselbe von Truppen besetz seich welche sich offenbar zur Bertheidigung anschickten. An eine Ueberzrumpelung war deshalb nicht zu denken und Lieutenant Stenzel ankerte daher zunächst in einer Entsernung von 6000 Schritt, um vor Eröffnung der Feindseligkeiten zu einer friedlichen Uebergabe auszusordern. Während der Unterlieutenant Glomsda zu diesem



Zwecke unter Parlamentärslagge ans Land fuhr, kam auch die Lorelen beim Tiger vor Anker, und beibe Schiffe machten sich fertig, um nach etwaigem Mistlingen ber Unterhandlungen sofort näher heranzugehen und das Feuer auf die Batterie zu eröffnen.

"Dem preußischen Parlamentärboote kam ein hannoverisches mit bem Commans banten ber Batterie, Hauptmann von Düring, entgegen.

"Der preußische Officier richtete seinen Austrag aus und sorberte die Uebergabe der Batterie, sowie der Stadt Emden unter denselben Bedingungen, wie sie in Stade bewilligt worden waren. Der Hauptmann erklärte sich nicht für ermächtigt, die Capistulation abzuschließen, gestattete aber Unterlieutenant Glomsda, in dem hannoverischen Boote zum Commandanten von Emden, Oberstlieutenant von Freitag, zu sahren. Die Forderung, sich die Augen verbinden zu lassen, lehnte Lieutenant Glomsda ab, und es wurde auch nicht weiter darauf bestanden.

"Beibe Herren wurden bei ihrer Ankunft am Lande vom Bürgermeister von Emben empfangen, welcher den Hauptmann von Düring im Namen der Stadt auf das Dringendste ersuchte, keinen unnügen Widerstand zu leisten und Emden nicht den Leiden einer Beschießung auszusezen. Lieutenant Glomsda unterstützte dieses Gesuch bei dem Commandanten von Emden unter Hinweis auf die bevorstehende Ankunst des Arminius, auf die fast vollendete Besehung von ganz Hannover durch die Preußen, und Oberstelieutenant Freitag besaß den Muth, das Gelüst einer Wahrung militärischer Shre, welches bei Langensalza so namenloses Elend schuf, einer besseren Einsicht zu opfern und zu capituliren. Die Besahung der Batterie zog mit kriegerischen Ehren ab und legte in Emden die Wassen nieder, welche am 22. Juni Morgens mit allen sonstigen Kriegs=

vorräthen an die Preußen übergeben wurden. Beim Abrücken des hannoverischen Militärs hatte sich eine zahllose Menschenmenge in der Nähe der Batterie verssammelt. Als die hannoverische Flagge heruntergeholt und die preußische aufgehißt wurde, begrüßten drei donnernde Hurrahs der Zuschauer den preußischen Abler und bekundeten dadurch die Shmpathien der Ostsriesen sür die einstigen Herrscher.

"Nachmittags wurde noch die dritte, ebenfalls von ihrer Besatung verlassene Batterie bei Petkum, von 8 Geschützen, in Besitz genommen. Außer 22 schweren Geschützen und einer großen Menge Munition erbeuteten die Preußen in Emden auch noch 1450 Gewehre, darunter mehrere hundert neue gezogene. Ebenso wurde in Leer die königliche Lustjacht Königin Marie als Prise und am 27. Juni auch die Insel Norderneh für Preußen in Besitz genommen."

Die Aufgabe ter Flotte in biesem Kriege war mit dieser Expedition beendet. Obgleich ohne Blutvergießen, hatte sie bennoch ihre Aufgabe rühmlichst gelöst. Mit Hilfe eines Bataillons Landtruppen hatte sie in 4 Tagen 8 Festungswerfe und Batterien mit 71 Geschützen und einer überraschend bedeutenden Masse Armeesmaterials genommen und dadurch den Landtruppen eine wesentliche Unterstützung bei ihren Operationen geleistet. Da alle genommenen Plätze besetzt werden mußten und die Truppen der Landarmee dafür nicht entbehrlich waren, so hatten Officiere und Mannschaften der Flotisse einen äußerst beschwersichen Dienst.

Freudig unterzogen sie sich allen Strapazen, und ihre musterhafte Mannszucht hat den Bewohnern des Nordseegestades eine gar hohe Idee von der preußischen Blotte, die eine unvernünftige Regierung sie zu mißachten verleiten wollte, gegeben. Eins wissen die Bewohner von Emben und Stade jetzt genau, — nämlich, daß sie gegen einen etwaigen Angriff einer fremden Macht jetzt anders als früher verstheidigt werden.

Wir können nicht umhin, aus einer benkwürdigen Unterredung, die Schreiber dieser Zeilen über den Punkt der Küstenbefestigungen mit dem berühmten Chef des großen Generalstades, Freiherrn von Moltke, vor einiger Zeit hatte, solgende Episode zu eitiren, die ein unzweiselhaftes Licht auf den sogenannten Patriotismus des Deutschen Bundes wirst:

"Ich war" — erzählte General von Moltke, — "zum Generalstabschef ber Armee ernannt, und von den vielen interessanten Aufträgen, die mir in dieser Stellung zussielen, muß ich meine Bereisung der ganzen nordveutschen Küste hervorheben, welche den Zweck hatte, ein gemeinsames Vertheidigungsshistem für alle deutschen Küsten zu ermitteln. Ich kann Ihnen nicht sagen, von welcher Himmelsgegend das gefürchtete Ungewitter herauszog, welches diesen Plan nothwendig machte, es genüge Ihnen, zu ersiahren, daß mir die größte Eile aufgetragen wurde, sowohl von der preußischen Rezierung, als auch vom Bunde selbst. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich rüstig an's

Werk ging und daß ich meine Entwürfe, welche durch Marines und Ingenieursofficiere die ins kleinste Detail ausgearbeitet waren, so schnell es mir factisch möglich war, der hohen Gesellschaft überreichte. Ich muß ihr die Gerechtigkeit widerfahren lassen, anzuerkennen, daß sie stante pode eine Commission ernannte und berselben meinen Entwurf, in Betracht der Dringlichkeit der ganzen Sache, zur schleunigen Erledigung anempfahl. Nun rathen Sie, wie lange man auf diese "schleunige Ersledigung" wartete, ohne das Geringste davon zu hören?"

"O Excellenz! ich habe so viel von der schneckenartigen Behendigkeit des seligen Bundestages gehört, baß ich mir das recht gut benken kann. Sechs Monate vers gingen sicherlich barüber!"

"Sechs Monate? . . . . D, Sie verläumden den Bundestag! — Sechs Monate? Wie wäre das möglich? Drei Jahre, Herr Doctor! . . . Drei Jahre dauerte es, ehe man sich entschließen konnte, die Sache in Angriff zu nehmen. Da trat endlich die Bundescommission in Hamburg zusammen, mit welcher ich nochmals die Küste bereiste, und nachdem alles von ihr geprüft und erwogen, stimmte sie natürlich, wie vorauszusezen, in ihrer Majorität gegen alle preußischen Borschläge und besonders gegen den einer deutschen Flotte unter Preußens Führung! Und so blieb Alles beim Alten, d. h. so schlecht wie es war, — denn welcher Art die Küstenbefestigungen noch vor wenigen Wochen waren, das hat die Wegnahme von Stade und Geestemünde am besten gezeigt!"



III.

Dem beschäftigen, der diesem glorreichen Feldzuge der Main-Armee den Stempel einer so tühn ausgeprägten Individualität aufgedrückt und ohne Zweisel seinen Namen neben die der besten und berühmtesten der deutschen Feldherren gestellt hat.

Der General ber Infanterie Bogel von Falckenstein wurde im Januar 1867 70 Jahre alt; er ist sechs Wochen älter als der König von Preußen; aber die Männer, wie der König, General Steinmetz und er, scheinen wirklich einem ganz anderen Menschenschlage anzugehören, wie unsere heutige Generation, denn der Sommer des Jahres 1866 hat ihre geistigen und physischen Kräste einer dermaßen harten Probe unterworfen, daß man kaum zu begreifen fähig ist, wie es möglich sein kann, daß diese Greise da siegreich hervorgegangen sind, wo so viele Jüngere unterlagen.

Sohn eines gleich nach ber Belagerung von Evsel gestorbenen Majors der preußisschen Armee, der jedoch schon den Orden pour le mérite besaß, ward er von seiner Mutter für den geistlichen Stand bestimmt, und es kostete harte und bittere Familienstämpse, als er sich diesem Stande im Jahre 1813 entriß, um dem Ruse seines Königs

zu folgen. — Ueberaus große Schwierigkeiten mußte ber 16jährige Jüngling besiegen, um überhaupt nur in einem Regimente aufgenommen zu werben, da seine schwache Körperconstitution ihn zu verhindern schien, sich irgend einer Strapaze zu unterziehen. Der Protection eines Freundes seines Baters hatte er es zu danken, überhaupt aufsgenommen zu werden; — einige Monate später hatte er sich durch brillante Tapserskeit bei Bischosswerda die Epaulette als Secondes-Lieutenant erworden, und kurze Zeit nachher verdiente er sich das eiserne Kreuz, als er bei Montmirail als einziger unversehrter Officier (17 Jahre alt) sein Bataillon ins Feuer sührte.

In ben nächstfolgenden Friedensjahren hatte ber junge Mann, ben ein lebhaftes Befühl für die Runft befeelte, Belegenheit, ben fo gleichfühlenden Rronpringen, späteren Rönig Friedrich Wilhelm IV., fennen zu lernen, und lebte Jahre lang in einem Berhältnisse, bas man fast intim nennen konnte, mit seinem hoben Gönner, ber ibm bie Ausführung eines seiner Lieblingsprojecte, die Glasmalerei in Preußen einzuführen, anvertraute. Wie wenig jedoch von dieser hohen Gönnerschaft auf seine militärische Carrière influirte, geht aus dem Factum hervor, daß er 1848 — 35 Jahre, nachdem er die Spaulette erhalten — noch immer Major war, als solcher in der Breiten=Strafe in Berlin commandirte und ebendaselbst verwundet wurde. Der biefer traurigen Zeit nachfolgende schleswig-holsteinische Feldzug gab ihm Gelegenheit, sich auszuzeichnen; sein Avancement ging rasch vorwärts, und nachdem er eine Reihe von Jahren bem Stabe bes General Wrangel angehört hatte, seben wir ihn als Generallieutenant und Chef bes Stabes bes nunmehrigen Generalfelbmarschalls bis zur glorreichen Erstürmung von Düppel thätig in biesen Feldzug eingreifen. Zum Gouverneur von Jutland ernannt, wußte er hier eine fo eiferne Strenge mit einem fo leutseligen, biebern Berfahren gegen bie occupirte banifche Proving zu paaren, daß er sich selbst die Sympathie ber erbittertsten Breugenfeinde erwarb. — Der Rang eines Generals ber Infanterie und ber Orben pour le mérite waren für den General Bogel von Falckenstein die Resultate dieses Feldzuges, nach bessen Beenbigung er bas Commando bes 7. Armeecorps mit Wohnsit in Münster erhielt.

Dies ist in wenigen Worten die biographische Stizze des Mannes, welchem der König den Oberbefehl über . . . . eine zu creirende Armee übertrug, und der seine Aufgabe auf solch eine überraschend geniale und glückliche Weise aussührte, daß es gar nicht zu verwundern ist, daß nicht alsein der Laie, sondern auch die Bureaufratie seinem kühnen und siegesgekrönten Zuge die Franksurt oft nicht mit dem rechten Berständnisse folgen konnten.

Das Heer, welches unter bem Befehl bes Generals von Faldenstein operiren follte, bilbete beim Beginn bes Felbzuges brei verschiebene Corps, die, nachdem sie die Hindernisse, welche sich ihrer Vereinigung entgegenstellten, überwältigt hatten, die eigentliche Main-Armee bilden und das Programm des Grafen Bismarck: "Der nordbeutsche Bund geht bis zum Main!" mit bewaffneter Hand möglich machen sollten.

Das erste tieser Corps stand beim Beginne ber Feindseligkeiten in ber preußischen Enclave Wetzlar und war aus den Truppen zusammengesetzt, welche, nach dem auf Antrag Baierns angenommenen Bundestagsbeschluß, die Bundeskestungen verlassen hatten. Auch einige der in den Rheinprovinzen stationirten Regimenter waren diesem Corps zugetheilt, über welches Generalmajor von Beher den Oberbeschl führte. Das 19te, 20ste, 30ste, 32ste, 34ste, 39ste und 70ste Infanterie=Regiment, sowie das 2te Rheinische Husaren=Regiment bildeten dieses Corps, dessen Stärke man auf ungefähr 17,000 Mann schätzen kann.

Das Corps, welches Generallieutenant von Manteuffel befehligte, und welches wir in Harburg gelassen haben, bestand aus den 25. und 36. Insanterie=Regimentern, welche Generalmajor von Freihold als combinirte Brigade führte, und dem 11. und 59. Insanterie=Regimente. Generalmajor von Flies führte das Rheinische Drasgoner=Regiment Nr. 5 und das Magdeburgische Nr. 6 als Cavallerie=Brigade.

Das britte Corps endlich, bei welchem sich ber commandirende General mit seinem Stade befant, bildete die 13. Division unter dem Befehl des Generals von Goeben und bestand aus der 25. Brigade (13. und 53. Infanterie=Regiment), geführt von Generalmajor von Kummer, und der 26. Brigade (15. und 55. Insanterie=Regiment), geführt vom Generalmajor Freiherrn von Brangel. — Das westfälische Kürassier=Regiment Nr. 4 und das westfälische Husaren=Regiment Nr. 8 bildeten die Cavallerie=Brigade dieser Division unter Führung des Obersten von Tressow.

Beim Beginn ber Campagne konnten biese brei etwa 45,000 Mann zählenden Corps über 16 Batterien verschiedenen Kalibers bisponiren.

Schon am 16. Morgens war General von Beher von Wetzlar aufgebrochen und hatte die Entfernung von siedzehn Meilen, die ihn von Kassel trennte, durch Schnellsmärsche in drei Tagen überwältigt, indem er noch unterwegs Zeit gefunden hatte, die KasselsBebraer Bahn zu besetzen und so ein nicht unbedeutendes Kriegsmaterial zu erbeuten.

Wir werben später auf die Zustände im Kurfürstenthum zurücktommen und den Zusammensturz eines Staatssphiems schildern, welches nur auf den störrischen Willen eines Mannes sich stützte, und dessen Fall die chevalereste Ehrenhaftigkeit seiner Truppen nicht einmal vor Lächerlichkeit erretten konnte.

.Fassen wir die Hauptoperation in's Auge; seit dem Augenblicke ihres Entstehens trägt sie schon den Stempel solch' alles durchdringender, solch' energischer Thatkraft, daß ein günstiger Ersolg ihr fast zu prognosticiren war, — zumal, wenn man das Gebahren ihrer Gegner betrachtete.

Um 13. Abends ging vom Cabinete bes Königs folgenbes Actenftuck an ben General von Faldenstein:

"Sollte bas Berhalten Hannovers bei ber morgenben Abstimmung am "Bunbestage über ben Desterreichischen Antrag Dich zur Rriegserklärung "gegen erftgenanntes Ronigreich veranlaffen, fo werben Sie Meinen Befehl "zum Einrücken in baffelbe auf telegraphischem Wege erhalten. 3ch lege in "biesem Falle die weiteren Operationen vertrauensvoll in Ihre Sand. Für "biefelben steht zu Ihrer Verfügung die 13. Division, welche Sie den Umstan-"ben gemäß und nach eigenem Befinden burch bisponible Landwehrtruppen "aus bem Bereiche Ihres General = Rommanbos verftarten konnen. — Ferner "steht am 15. b. M. bei Altona eine Division von etwa 14,000 Mann aller "Baffen unter bem Generallieutenant von Manteuffel bereit, um mit Ihnen "zu kooperiren, und ift ber genannte General angewiesen, Ihre Befehle "barüber entgegenzunehmen. — Die Nachrichten über ben Stand ber Hanno-"verischen Armee ergeben, daß bieselbe noch nicht in voller Kriegsstärke und "nicht völlig vorbereitet ift, fich auf höchstens 15,000 Mann aller Waffen "beläuft und fich theils bei Stabe und Luneburg, theils bei Sannover, "Burgeborf und Celle versammelt. — Außerbem scheint aber auch die etwa "4-5000 Man ftarte öfterreichische Brigade Ralit bei harburg verblieben "zu sein. Es muß Ihnen überlassen bleiben, genauere Nachrichten über biese "Berhältnisse einzuziehen. — Bei ben von Ihnen zu unternehmenden Opera-"tionen wird es weniger auf Besetzung gemiffer Puntte, als vielmehr barauf "ankommen, die Hannoverischen Truppen burch Entwaffnung ober burch An-"griff auf dieselben außer Wirksamkeit zu seten. — Sollte Ihnen bei Be-"ginn ber Operationen über eine Rriegserklärung zwischen Breugen und "Desterreich noch Nichts bekannt sein, so haben Sie ben etwa im Königreich "Hannover verbliebenen kommandirenden Desterreichischen Officier von bem "Kriegsfall zwischen Breugen und Hannover amtlich in Renntniß zu setzen, "bamit er in ber Lage ift, fich mit seinen Truppen bem thatlichen Conflitt "entziehen zu können. Sollte berfelbe bemungeachtet in Berbindung mit ben "Hannoverschen Truppen sich an beren Operationen gegen Sie betheiligen, "so haben Sie auch ihn als Feind zu behandeln. — Sie haben eintreten-"ben Falls bei Ihren Operationen ben Gesichtspunkt festzuhalten, daß durch "ein schnelles Agiren Ihre Truppen sobald als möglich für Operationen "auf einem andern Rriegsschauplat verwendbar werben.

Berlin, ben 13. Juni 1866.

Am 15. Juni commanbirte General von Faldenstein die in Minden concentrirte Division Goeben zu einer Besichtigung auf den 16. Morgens auf die Straße nach Bückeburg . . . "den rechten Flügel an der Grenze". Der General hatte den Besehl erhalten, daß, wenn er die sechs Uhr Morgens keine Depesche erhalte, er die hans növersche Grenze überschreiten solle. Man kann sich denken, wie oft die Uhr des Generals aus und in die Westentasche ging, als er vor der Front der Division auf und abritt, und was die Soldaten, die wohl merkten, daß etwas Ungewöhnliches im Spiel sei, sich Alles vorstellten. Unaufhörlich wurden spähende Blicke nach der Stadt geworsen, um zu sehen, ob die gefürchtete Depesche sich nahe und Alles wiederum Nichts würde . . . Jede Minute ist ein Jahr, jede Viertelstunde eine Ewizseit . . . Endlich hört man vom Stadtthurm die Uhr . . . eins . . . zwei . . . vier . . . . Es schlägt voll! Aller Augen richten sich auf den General, ein heiteres Lächeln belebt sein ganzes Gesicht und giebt ihm ein jugendliches Ansehen. — Noch einen Blick gen Minden . . . Nichts! Da richtet er sich hoch zu Pferde — ein Zeichen! . . . Die Abjudanten sliegen in alle



Richtungen, — einige Augenblicke Wirrwarrs — Commandoruse . . . . wirres Getobe, dann wird Alles ruhig. — Die Truppen stehen in Marschordnung da, und auf ein neues Zeichen ihrer Führer setzen sie sich in Bewegung. — General von Kummer in der Avantgarde mit 4 Schwadronen des 8. Husarens und dem 53. Infanterie-Regiment,

ber 3. vierpfündigen Batterie und einem merkwürdig befecten Brückentrain, — im Groß General von Wrangel mit den 15ern und 55ern, einer Schwadron Husaren, einer 4pfündigen und einer 12pfündigen Batterie, — und in der Reserve Oberst von Tressow mit dem 13. Infanterie=Regiment, dem 4. Kürassier=Regiment, einer 12pfündigen Batterie und dem leichten Feldlazareth.

Mit jubelndem Hurrah, mit dem Freudengeschrei: "Es sebe der König!" wirt die Grenze überschritten; — die guten Bürger Bückeburgs werden durch das Gerasselle der schweren Artisserie aus ihrem friedlichen Schlunumer aufgerüttelt, und ein Abjudant der schaumburg-lippeschen Truppen, der bestürzt herbeigeeilt kommt und fragt, was das Alles zu bedeuten habe, erhält von einem Adjudanten des Generals von Goeben die Antwort, er wisse es eigentlich selbst nicht recht, aber er denke sich, es gehe vorwärts, — immer vorwärts!!

General von Falckenstein erließ hier folgenden Armeebefehl:

"Hannover, Sachsen und Aurhessen, mit benen wir bis jett in Frieden "und Freundschaft lebten, haben auf Ansuchen Desterreichs beschlossen, eine "Executions=Armee gegen Breußen in's Feld zu. stellen. Es ist nicht unsere "Sache, die Grunde dafür zu erforschen; aber selbstverständlich ift dieser-"halb Sr. Majestät, unserm Allergnädigsten Könige, Nichts übrig geblieben, "als ben übrigen Regierungen jener Rleinstaaten den Krieg zu erklaren. "Heute rücken wir nun als Feinde ein. Richtsbestoweniger wollen wir er "uns angelegen sein lassen, den ruhigen Landes-Einwohnern gegenüber, "benen biese Borgange gar nicht lieb sind, auch unsererseits zu zeigen, wie "wir es beklagen, zu einem brudermörderischen Kriege herausgefordert zu "sein. Soldaten des Westfälischen Armee-Corps! In diesem Sinne laßt "uns den bevorstehenden Arieg durchkämpfen; wir wollen unsern gegenwär-"tigen Seinden zeigen, daß eine mehr denn funfzigjährige Freundschaft in "uns eine zu schöne Erinnerung zurückgelassen hat, um uns sofort zu rück-"fichtslosen Feinden umftimmen zu fonnen.

## Der commandirende General

gez. von Faldenstein."

In Folge erhaltener Nachrichten, baß Wunftorf besetzt sei, wird bas erste Quartier in Stadthagen gemacht, und ber General melbet nach Berlin, baß er am 18. in Hannover sein werbe, — unbekümmert um den Widerstand, den er etwa sinden könne; da er aber sieht, daß diese Nachricht sich nicht bestätigt, nimmt er sich vor, die Marschfähigkeit seiner Leute gleich am zweiten Tage zu probiren ... und am 17. Abends 6 Uhr steht die Division Goeben vor den Thoren Hannovers! — nach zwölfstündigem Marsche.

Diese schäne, sonst so ruhige Stadt war seit 36 Stunden der Schauplatz der unbeschreibbarsten Berwirrung, des tollsten Getümmels, einer Kopslosigkeit ohne Gleichen gewesen. Am 15. Abends war nach der Weigerung der hannöverschen Resgierung, die preußischen Borschläge anzunehmen, die Kriegserklärung erfolgt. Eine namenlose Angst hatte sich aller Gemüther bemächtigt, da das Gerücht, der König werde die Haupststadt mit den Truppen verlassen, sich wie ein Laufseuer durch alle Schichten der Bevölkerung verbreitete. Der Magistrat trat zusammen und hielt es sür seine Pflicht, eine Deputation an den König zu senden, um ihn zu beschwören, den unheilvollsten aller Kriege zu vermeiden, die preußischen Bedingungen anzusehmen, — auf jeden Fall jedoch dem Sturme im Kreise seiner Unterthanen und inmitten der treuen Bürger seiner Haupstsadt die Stirne zu bieten.

Um 1½ Uhr bes Nachts kamen biese lohalen Männer, den Bürgermeister, der bort den Titel eines Stadtdirectors trägt, an der Spike, auf Schloß Herrenhausen an und baten um Audienz. Dieselbe wurde ihnen anfangs rerweigert, da der König sich mit seinem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Grasen von Platen-Hallermund, und dem österreichischen Gesandten, Grasen von Ingelheim, in geseinner Conserenz besand. Doch einer der Adjudanten des Königs, der Oberst von Kohlrausch, wollte es nicht auf sich nehmen, diesmal dem Besehle des Oberseremoniennteisters zu gehorchen und wollte die Deputation nicht abweisen, ehe er den ausdrücklichen Besehl des Königs dazu erhalten. Dieser gebot, die Vertreter des Magistrats vorzulassen.

Es ist unserer Feder nicht gegeben, den Ueberwundenen die dem unglücklichen Geschicke gebührende Hochachtung zu versagen. Das "parce victis" der Römer wird in diesem Werke unserm geschichtlichen Kriterium voranseuchten, und wir würden es uns eher und leichter verzeihen, ein Lorbeerblatt im Siegestranze des Triumphators vergessen zu haben, als irgend eine Gelegenheit zu übergehen, wo der Unterliegende würdig und fühn dem Schickal Trotz geboten hat.

Möge man die hannoversche Politik richten, wie man will, — und wir sind die ersten, dieselbe vollständig zu verwersen, — möge man dem König Georg Eigensun, thörichten Haß, geistige Blindheit vorwersen, — wir wollen alles dies gerne eingestehen; aber wir können nicht anders, als unsere unumstoßbare Meinung hier niederzulegen: Der König von Hannover hat einen sessen männlichen Charakter bewiesen; — er hat seine Zeit nicht verstanden, seile Günstlinge haben den blinden Mann auf einen Irrweg geleitet und ihm die traurige leberzeugung beigebracht, daß dieser Weg der wahre, der rechte, der gottgesällige sei, und nachdem er dies einmal geglaubt, war keine Macht der Erde fähig, ihn von der einmal betretenen Bahn abzubringen. — Keine Entrüstung ist genügend, um die doppelzüngige Politik des hannöverschen Cabinets zu verdammen, aber wir behaupten, daß der blinde König verleitet worden ist, ja daß, wenn man ihm

heute seinen Thron wiedergabe, er von neuem so handeln würde, wie er gethan, — trot aller Erfahrungen, trot alles Leidens, trot des unendlichen Unglücks, das er über sein Haus gebracht.

Möge man uns beistimmen ober nicht; aber wir haben eine außerorbentliche Sompathie für alle fest ausgesprochenen Charaktere, und besonders in unserer heutigen Zeit, die an solchen Charakteren gerade keinen Uebersluß hat.

Die hohe königliche Gestalt mit bem eblen, immer noch schönen Gesichte, trat den Abgeordneten des Magistrats entgegen. "Noch nie," erzählt ein Mitglied jener Deputation, welches seit langen Jahren der Regierung bei allen Gelegenheiten die energischeste Opposition machte und es als das größte Glück für Hannover betrachtete, mit Preußen ganz vereinigt zu werden, "noch nie hatte ich das Gesicht meines Fürsten mit dem Ausdrucke so hoher Majestät gesehen. Er sah etwas bleich und abgespannt aus, aber seine Stirn leuchtete, und die allbekannte Rede, mit der er unser Gesuch ablehnte, strömte frei und kräftig von seinen Lippen. Als er geendet, seine Abreise angefündigt und das berühmt gewordene "Christ, Monarch und Welf" ausgesprochen hatte, ging es mir und wahrscheinlich manchem meiner Collegen gar wunderlich . . . wir hatten seuchte Augen und wünschten, daß dieser Abschied der letzte von Hannover sein möge!"

Der Kronprinz stand mit kaltem Gesicht seinem Bater zur Seite, während die Königin mit ergriffener Stimme und Thränen in den Augen den Bürgern versicherte, daß sie sich mit Zuversicht ihrem Schutze anvertraue.

Es war eine tiefergreifende Scene für Alle, die derselben beiwohnten, und die Dichter künftiger Zeit, jener Zeit, wo die Leidenschaften schweigen und andere Genesrationen das Geschehene kalt beurtheilen und Deutschland darob Glück wünschen werden, werden nicht verfehlen, dieser Scene ihre wahrhaft epische Bedeutung zu geben.

Um 3 Uhr reiste ber König mit bem Kronprinzen nach Göttingen ab, von bem herzlichsten Lebewohl bes zusammengelaufenen Bolkes begleitet; — er lehnte sich fast bei jedem Schritte aus bem Wagenfenster und empfahl den sich Nähernden die Königin und die Prinzeffinnen. Man sah es ihm in diesem Augenblicke wohl an, die harte Kruste um sein Königsherz war zerschmolzen, — und es war der Gatte, der Bater, der Weib und Kinder in der von Feinden und innerer Gährung bedrängten Stadt zurückließ.

Gleich nach ber Abreise bes Königs begann ber Nachtransport ber Truppen gen Göttingen, welcher bis zum nächsten Nachmittage um 5 Uhr bauerte, — fast bis zum Augenblicke, wo die Cavallerie ber Avantgarbe bes Generalmajors von Kummer und einige Detachements bes 53. Regiments auf requirirten Wagen die Stadt erreichten.

Scenen eines unnennbaren Wirrwarrs follen bei biefem beschleunigten Abmarsch stattgefunden haben; sie kennzeichneten in den Augen der Zuschauer beutlich ben

thörichten Wahn jener Verblenbeten, welche die hannoversche Armee als Preußens Rivalin im nördlichen Deutschland darzustellen suchten. Alle Transportmittel sehlten, man sah Knaben Patronenpackete auf Schubkarren zum Bahnhose fahren, — das ganze Dieustmann-Institut war in Anspruch genommen und trug Waffen nach der



Eisenbahn; Proviantwagen, Lazarethwagen, ja Progkasten wurden von Menschenhänden gezogen, und den absahrenden Officieren fehlte oft das fast Unentbehrlichste.

Auch komische Scenen fanden in Fülle statt. — Der Adjudant, General von Brandis, hatte seine sämmtlichen Pferde vergessen; und von Augenzeugen ist uns verssichert worden, daß sie den Kriegsminister von Tschirschnitz in Galla-Unisorm, die Brust voller Orden, — aber ohne Degen gesehen hätten. — Eine Frau aus dem Bolle trug drei Trommeln, Knaben waren mit Patrontaschen beladen und eine elegante

Karosse, mit Dienern in Livree, suhr, das Innere mit den großen hölzernen Feldflaschen gespickt, bem Bahnhofe zu.

Wie gesagt, als die Preugen einrückten, war faum eine Stunde verflossen, feit bie letten Truppen die Stadt verlassen, und man erzählt, daß in der Bahnhofsrestauration die Tassen noch unberührt standen, aus benen die hannöverschen Offi= ciere Raffee trinken wollten.

Dennoch konnte nicht Alles so schnell weggeschafft werben, wie man es wünschte, und eine reiche Kriegsbeute fiel in die Hande bes Generals von Falckenstein, aus ber wir nur folgende bedeutende Boften aufzählen:

60 Gefdüte,

11000 fast sämmtlich neue und brauchbare Gewehre, 200 Centner Bulver, 800 Wagen und Kriegsfuhrwerke aller Art, 90,000 Ellen unverarbeiteten Militärtuches, eine Anzahl neuer Uniformen, die ganze Feldapotheke,

und als besonders wichtig:

Ein vollständig neuer Birago'scher Brudentrain, dessen die vor= bringende Armee so sehr bedurfte.

Man zähle bieses bebeutende Kriegsmaterial zu bem, was Oberftlieutenant von Cranach, wie weiter oben erzählt worben ift, in Stade erbeutete, und zu bem, mas Corvettencapitan Werner in ben übrigen Ruftenvesten nahm, und wenn wir erst bie Rahlen bes nach ber Capitulation bei Langenfalza niedergelegten Kriegsmaterials aufzeichnen werben, muß wohl jeder unbefangene Lefer sich unwillfürlich die Frage vorlegen, welches wohl ber Zweck biefet außerorbentlichen, fo koftspieligen und anscheinend so zwecklosen Anhäufung von Waffen und Material aller Art gewesen sein fönne.

Wir können dem Leser die Bersicherung geben, daß schon lange vor dem Kriege biese Frage bas Berliner Cabinet lebhaft beschäftigte.

2020

seinem Einmarsche in Hannover erließ ber General von Falckenstein folgende Proclamation, die den Bewohnern in wenigen Zeilen anzeigte, was sie von ihm zu erwarten hätten, und was er von ihnen erwartete.

"Ich bin heute mit einem Theile ber mir untergebenen Truppen in eine "von ihrer Regierung verlassene Hauptstadt eingerückt. Die Sorge der Berspaltung wird nun den Zurückgebliebenen anheimfallen müssen. Hierin soll "Niemand von uns behindert werden. Ich werde mich zuvörderst lediglich "darauf beschränken, die für die etwaige Sicherung meines Corps nothwendigen "Maßregeln herbeizuführen und veranlassen, daß die Berpslegung desselben, "die nach Kriegsgebrauch jedem seindlichen Lande anheimfällt, in geregelter "Weise herbeigeschafft werde.

Hannover, ben 17. Juni 1866.

## Der commandirende General

gez. von Falckenstein."

Gleich nach seiner Ankunft und nachdem er in Ersahrung gebracht, daß die Königin im Schlosse Herrenhausen geblieben war, hatte der General bei ihr anfragen lassen, ob sie ihm die Ehre erweisen wolle, ihn zu empfangen. Nach einigem Zaudern, wie man sagt, ward ihm angezeigt, daß dieser Empfang am nächsten Tage, 18. Juni, um  $12^{1}/_{2}$  Uhr Mittags stattsinden könne. Zur bestimmten Zeit begab sich der General in Begleitung eines seiner Abjudanten, des Premier-Lieutenants Grafen von Wedell, in das Schloß, wo Königin Marie, begleitet von ihren beiden Töchtern, einer Hosbame und einem Kammerherrn den seinblichen Feldherrn erwartete.

Mainfelbzug.

Wir sind im Stande, die Unterredung, die hier stattsand, wörtlich wiederzugeben, und der Leser, wenn er je daran gezweiselt hat, kann eine Idee davon deskommen, mit welcher zarten Schonung der preußische General gegen die Königin, deren Hauptstadt er eingenommen, versuhr, aber auch, daß es ihm gleichfalls nie an der nöthigen Energie sehlte.

Der General von Falckenstein verbeugte sich tief und sagte:

"Ew. Königl. Majestät haben bie Gnabe gehabt, zu gestatten, daß ich Allerhöchstihnen meinen tiesen Respect zu Füßen legen darf. Ich bedauere aufrichtig, daß bie obwaltenden Verhältnisse mich nach Hannover geführt haben."

Die Königin machte eine gereizte Bewegung, boch antwortete sie nicht.

Der General fuhr fort:

"Ich glaube, es Ew. Majestät versichern zu können, daß es dem Herzen meines Allergnädigsten Königs und Herrn sehr wehe gethan hat, in die gegenwärtigen Bershältnisse zum Königreich Hannover treten zu müssen; benn es ist mir der bestimmteste Besehl ertheilt worden, nur in der freundschaftlichsten Art hier einzurücken, was, wie Ew. Majestät wissen, auch geschehen ist."

Immer noch schwieg bie Königin, jedoch ihre Bewegungen wurden immer aufgeregter.

"Leiber," fuhr ber General nach einer kurzen Pause fort, "habe ich aber schon wahrnehmen müssen, daß die gegenwärtige Situation hier sich nicht ändern wirt. Ich würde es in diesem Falle tief beklagen, wenn ich hier zu andern Maßregeln genöthigt werden sollte."

Jetzt richtete die Königin ihr Haupt auf und in äußerst erregtem Tone erwiderte sie:

"Die Situation kann sich auch nicht ändern. — Wir haben sie nicht hervorgerusen. Unsere Sache ist eine gerechte; sie steht in Gottes Hand! Deshalb bin ich hier geblieben und fühle mich vollständig sicher unter dem Schutze meiner Bürger."

Scheinbar erschöpft schwieg sie; — ber General verbeugte sich und erwiderte schnell:

"Ew. Majestät können sich versichert halten, daß Allerhöchstdieselben unter dem Schutze der Truppen meines Allergnädigsten Königs und Herrn nicht minder sicher sind."

Die Königin machte ein Handzeichen — von Neuem verbeugte sich der General . . . . die Audienz war beendet.

.... General von Manteuffel hatte ben so rasch vordringenden General von Faldenstein nicht zur rechten Zeit zum Einmarsche in Hannover erreichen können, oder hatte wahrscheinlich die ursprüngliche Bestimmung, daß der Commandirende erst am

18. in Hannover eintreffen würde, erfahren; er verwandte baher einen guten Theil bes 17. Juni auf die Wiederherstellung der zerstörten Eisenbahnstrecken und erreichte erst am 18. Abends mit seiner Avantgarde Hannover.

Die hohe Stellung, welche bieser General als Gouverneur der Elb-Herzogthümer inne hatte, und die unbestimmten Ausbrücke, in welchen die ihm zuertheilten Vollmachten ausgestellt waren, hatten ihn in der Meinung bestärkt, daß die von ihm nach Hannover geführten Truppen nur mit denen, die General von Falckenstein besehligte, cooperiren sollten, nicht aber, daß er sich mit seinem Corps ganz einsach als Divisionär unter den Besehl eines Obergenerals zu stellen habe.

Einige Erläuterungen sollen zwischen ben beiben Generalen hier stattgefunden haben und glücklicherweise kam man in der Auffassung eines absoluten Oberbesehls des Generals von Falckenstein überein. Die einheitliche Führung, welcher das Genie eines Mannes den Impuls gab, ist zweiselsohne für die Hauptursache des beispielslosen Erfolges der Main-Armee zu erachten. Wohin die sogenannte Cooperation zweier Armeen führen kann, werden wir gar deutlich bei der baierischen und der Reichsarmee sehen\*).

Schon am 19. begannen die Operationen von Neuem, indem die Division Goeben in der Richtung nach Göttingen vorgeschoben wurde und die Division Manteuffel nach Nordheim. Die Bereinigung der beiden Corps sollte in Nörten vor sich gehen.

Während der wenigen Tage, wo sich die preußischen Truppen in der Stadt Hannover aufgehalten hatten, war die prächtige Mannszucht, die sie auszeichnete, von den Bewohnern richtig geschätzt worden, und hatte diese bewassnete Propaganda, obgleich sie, wie selbstverständlich, als eine Nationalkatastrophe angesehen wurde, dennoch gar viele Herzen gewonnen — gar viele Geister Preußen zugewandt. Mit einer Bescheidenheit sonder Gleichen betrugen sich die derben Westsalen und die stets heiteren Rheinländer in ihren Quartieren; — überall suchten sie das Peinliche der Lage durch ihren unverwüsstlichen Humor wieder gut zu machen und überall erwarben sie sich persönliche Sympathien, wenn auch ihr Kommen so unerwünscht und so unheils brohend gewesen.

Unter ben vielen uns mitgetheilten Spisoben, die mahrend des zweitägigen Aufenthaltes ber Division Goeben in Hannover sich ereigneten, mahlen wir eine, wo die

<sup>\*)</sup> Unferer Ansicht nach giebt man in ben öffentlichen Kundgebungen des Staatsanzeigers 2c. mit Unrecht den Manteuffel'schen Truppen die Benennung "Corps Manteuffel". Ein Corps führt den Begriff einer unabhängigen Stellung mit sich, — wie z. B. das Corps Stollberg — und in diesem ganzen Feldzuge sind diese Truppen nur als "Division" vom Obercommandirenden gehandhabt worden. Zum Belege für diese unrichtige Benennung diene die Thatsache, daß, nachdem General von Manteuffel das Obercommando der Main-Armee übernommen hatte, sein "Corps", bedeutend verstärft, unter Leitung des Generals von Flies gestellt und gleich darauf vom neuen Oberbesehlshaber selbst als "Division Flies" benannt wurde.

humoristische Seite bermaßen ausgeprägt ist, daß ber Leser sie sicherlich mit lebhaftem Interesse lesen wird.

Ein Detachement bes 13. Infanterie-Regimentes war auf bem Bahnhofe stationirt und eben beim Essen beschäftigt, als ein wirres Getöse, ein sernes Lärmen ben Truppen anzeigte, daß es in der Stadt nicht ganz richtig sei. Bald kamen athemlos einige Stadtdiener gelausen und berichteten, daß auf dem Markplatze Krawall wäre, da die Bauern und Bäuerinnen, welche die Lebensmittel vom Lande zur Stadt brachten, einen dermaßen hohen Preis mit einem Male sür Alles, was sie in ihren Körben trugen, verlangten, daß die entsetzen Haussfrauen und Köchinnen den jüngsten Tag gekommen glaubten. Sie hatten sich zusammengerottet, hatten ansgesangen, auf die Bauern zu schimpfen; diese waren den Städtern nichts schuldig geblieben, Männer waren hinzugekommen, — Müssiggänger und Bummler, die in diesen Tagen in Hannover aus der Erde zu schießen schienen, hatten sich unter sie gemengt, und eine Biertelstunde nachher war der schönste Marktrawall da, den Hannover je gesehen und der bei der herrschenden Gährung leicht in etwas Anderes hätte ausarten können.

Durch einen Boten ließ ber Stadtbirector, ber sich mitten im Getümmel befand, und bessen Autorität vollständig von den erhitzten Köpsen misachtet wurde, um bewaffnete Hülse bitten, und die armen Dreizehner mußten ihre vollen Schüsseln und Seidel unberührt lassen, zu den Gewehren greisen und im Sturmschritt dem Marktplatz zueilen.

Tolles Getobe, panischer Schrecken beim Anblick ber Pickelhauben! — in wenig Minuten wird für die Soldaten eine Passage geschafft, . . . ber commandirende Officier bespricht sich mit dem Bürgermeister und dieser, sich an die Bauern wendend, fragt:

"Wollt Ihr dies Alles, was Ihr bringt, zum selben Preis verkaufen, den Ihr gestern erhalten habt?"

"Den Dübel nich!" ist bie Antwort ber Bauern, bie eine Speculation auf ben großen Bebarf machen wollen.

Der Officier giebt seinen Solbaten einen Wink, — jeder von ihnen nähert sich einem Verkäuser, — stößt ihn bei Seite, — setzt sich auf seinen Schemel, das Ge-wehr zwischen den Knieen; — der Bürgermeister winkt die zurückgedrängten Käuser heran . . . . . . . und nun sindet eine Scene statt, deren Komik keine Feder zu schilbern fähig ist.

Die Füseliere des königl. preußischen westfälischen Infanterieregiments Nr. 13 als Butter-, Gemüse- und Obstverkäuser auf dem Marktplatz in Hannover!

Man benke sich die anstürmenden Köchinnen, — man mache sich eine Borstellung von der Galanterie, mit der sie die westfällschen Jungen empfangen und ihre Waare feil bieten! — und wenn es möglich ist, male man sich die verstörten, fast blödsinnig vor sich

hinstierenden Bauern vor, die weiter nichts zu thun haben, als das Geld in Empfang zu nehmen.

Ein tolleres Lachen ist in Hannover noch nie gehört worden, — Alles nimmt baran Theil, Soldaten, Officiere, Beamte, sogar der Bürgermeister, — ja am Ende die Bauern selbst, da sie bald begreifen, daß sie außerordentlich gute Geschäfte



machen, indem heute die Köchinnen — von so schmucken Burschen bedient — ganz fabelhafte .Sinkäufe machen.

In einer halben Stunde ist der Marktplatz leer, die Rebellion in ihrem Keime erstickt und die "bewassneten Butterhändler" kehren lachend nach der Station zurückt und müssen sich zum Lohne für ihre Aufopserung mit dem gänzlich kalt gewordenen Wahle begnügen.

Damit dem Leser die militärischen Operationen, die jetzt folgen und die mit der Capitulation von Langensalza enden, verständlich werden, müssen wir einen Rückblick auf die Division Beher thun, welche, wie wir weiter oben sagten, durch königlichen Beschl unter den Oberbesehl des Generals von Falckenstein gestellt war und von Wetzlar aus in Silmärschen Kassel erreicht hatte. In der Nacht vom 15. zum 16. hatte dieser General seine Truppen in der Nähe von Gießen an der kurhessischen

Grenze concentrirt und hatte bieselbe um 2 Uhr Morgens überschritten. In Gießen selbst erließ er eine Proclamation an die Hessen, die in herzlichen Worten sie aufsforderte, Deutsche zu sein! Diese Proclamation ist eines der merkwürdigsten Schriftstücke, die in diesem Krieze publicirt worden sind, und wir können nicht umbin, dieselbe hier wörtlich zu citiren:

"Beffische Brüber! Auf Befehl meines Rönigs und Herrn bin ich mit "einem Corps heute in Eure Lande eingeruckt, nachdem Eure Regierung es "in beklagenswerther Verblendung verschmäht bat, im friedlichen Bunde mit "Preußen für unser gemeinsames beutsches Baterland eine Organisation zu "schaffen, welche ben gerechten Forberungen bes beutschen Volkes entspricht. "Raum hat ein anderer Bolksstamm so schwer unter der Zerfahrenheit un= "serer beutschen Zustände zu leiben gehabt, wie Ihr! Wir miffen, daß Ihr "Euch beshalb nach glücklicheren Tagen sehnt und kommen zu Euch, nicht als "Feinde und Eroberer, sondern um Euch die deutsche Bruderhand zn reichen! "Nehmt sie an und folgt nicht länger der Stimme Derer, die Euch mit uns "verfeinden möchten, weil fie fein Herz für Guer Wohl und Deutschlands Ehre "haben! Nur Den, ber zwischen Guch und uns sich stellt, betrachten wir als "unsern Keind. Ich würde jeden Versuch des Widerstandes mit dem Schwerte "in der Hand brechen, aber auch jeden Tropfen so vergossenen Blutes schwer "beklagen. Ich fordere alle Behörden auf, auf ihren Bosten zu verbleiben und "ihre Geschäfte, wie bisher, fortzuführen. Den friedlichen Burgern verspreche "ich Schutz in ihrem Eigenthum. Der Verkehr im Lande wird frei bleiben, fo "weit bies ohne Beeinträchtigung ber militärischen Interessen möglich ift. "Dagegen erwarte ich überall bereitwilliges Entgegenkommen zu finden, wo "ich im Interesse meiner Truppen und zur Erfüllung ber mir gestellten Auf-"gabe die Hilfe des Landes in Anspruch nehmen muß. Heffische Brüder! "Preußens Bolf, geschaart um Preußens König, sett seine höchsten Güter "ein für Deutschlands Recht und Deutschlands Macht! Auf, zeigt auch Ihr. "baß echtes beutsches Blut in Euren Abern rollt!

Am 16. Juni 1866.

Der fonigl. preußische General

gez. von Beher."

Die vom General von Beher getroffene Maßregel ber Zerstörung ber KasselsBebraer=Bahn bei Melsungen, welche in späteren Tagen die Concentration ber ganzen preußischen Armee verzögerte, war ihm indeß bei seinem Einmarsche peremptorisch geboten, benn sie hatte den Zweck, die Truppen, welche im nördlichen Theile des Landes standen, zu verhindern, sich mit den übrigen zu vereinigen. Er

konnte nicht wissen, daß diese Bereinigung schon am 16. stattgefunden, und daß der Kurfürst in Hanau seine Truppen außerhalb der Machtsphäre Preußens conscentrirt hatte.

Die Zustände am Rasserk, nachdem ber preußische Gesandte, wie in Hannover, die Ariegserklärung überreicht hatte, tragen einen so ausgeprägten Stempel des Lächerlichen, daß wir darauf verzichten müssen, dem weltbekannten Kurfürsten den Nimbus des Märthrerthums zu lassen. Die Ernennung des Thronsolgers zum Generalissimus und seine Enthebung von dieser Bürde 24 Stunden nachher, ansgeblich, weil er zu viel Pferde für seinen Gebrauch aus dem kurfürstlichen Marstalle gesordert hatte, sind zu allgemein bekannte Thatsachen, als daß sie erwähnt zu werden brauchten.

Man weiß, daß die prächtigen hessischen Truppen, die zu den geschultesten ganz Deutschlands gehörten und mit vortrefflichen Zündnadelgewehren, die den preußischen in Nichts nachstehen\*), bewaffnet und deren Sympathien ganz preußisch waren, von ihrem Oberbesehlshaber, dem General von Loßberg, der sogenannten Reichsarmee zugeführt wurden.

Fern von uns fei der Gebanke, diesem General ben geringften Tabel gufügen gu wollen, — er hat die Befehle seines oberften Kriegsherrn ausgeführt und er hat Recht

baran gethan; — Männer, wie General York giebt es wenige! — Auf jeden Fall beneiden wir ihn nicht um seine traurige Mission.

Während General Beher in Märschen, für die die Benennung "Eilmärsche" unzureichend ist, Kassel erreichte, zog sich der unvergestliche Kurfürst auf Wilhelmshöhe zurück und glaubte hier durch einen passiven Widerstand dem preußischen General, der hier gleich eine Civiladminisstration eingesetzt hatte, die unüberwindlichsten Hindernisse entgegenzustellen.

Die in diesem Kriege bewiesene Lang= müthigkeit ber preußischen Regierung wird spä=



Der Rurfürft von Seffen.

teren Geschichtsschreibern fast unbegreiflich erscheinen. Dem auf Schloß Wilhelmshöhe fast gefangenen Fürsten, bessen Armee außer Landes sich besand, bessen Bolk nichts von ihm wissen wollte und den Tag seiner Entthronung als einen wirklichen Erlösungstag herbeiwünschte, — diesem Fürsten machte die preußische Regierung noch am 22. Juni dieselben allbekannten Borschläge, die in ihrem Ultimatum vor der Kriegs-

<sup>\*)</sup> Dieje Berficherung hat uns Berr von Drepfe felbft gegeben.

Karosse, mit Dienern in Livree, fuhr, bas Innere mit ben großen hölzernen Feldslaschen gespickt, bem Bahnhofe zu.

Wie gesagt, als die Preußen einrückten, war kaum eine Stunde verslossen, seit die letzten Truppen die Stadt verlassen, und man erzählt, daß in der Bahnhossercstauration die Tassen noch unberührt standen, aus denen die hannöverschen Offisciere Rassee trinken wollten.

Dennoch konnte nicht Alles so schnell weggeschafft werben, wie man es wünschte, und eine reiche Kriegsbeute fiel in die Hände des Generals von Falckenstein, aus der wir nur folgende bedeutende Posten aufzählen:

60 Geschüte,

11000 fast fämmtlich neue und brauchbare Gewehre, 200 Centner Bulver, 800 Wagen und Kriegssuhrwerke aller Art, 90,000 Ellen unverarbeiteten Militärtuches, eine Anzahl neuer Uniformen, bie ganze Feldapotheke,

und als besonders wichtig:

Ein vollständig neuer Birago'scher Brückentrain, bessen die vorbringende Armee so sehr bedurfte.

Man zähle vieses bebeutende Kriegsmaterial zu dem, was Oberstlieutenant von Eranach, wie weiter oben erzählt worden ist, in Stade erbeutete, und zu dem, was Corvettencapitän Werner in den übrigen Küstenvesten nahm, und wenn wir erst die Zahlen des nach der Capitulation bei Langensalza niedergelegten Kriegsmaterials auszeichnen werden, muß wohl jeder unbesangene Leser sich unwillfürlich die Frage vorlegen, welches wohl der Zweck dieset außerordentlichen, so kostspieligen und ansicheinend so zwecklosen Anhäufung von Wassen und Material aller Art gewesen sein könne.

Wir können dem Leser die Bersicherung geben, daß schon lange vor bem Kriege biese Frage bas Berliner Cabinet lebhaft beschäftigte.

0,380

seinem Einmarsche in Hannover erließ der General von Falckenstein folgende Proclamation, die den Bewohnern in wenigen Zeilen anzeigte, was sie von ihm zu erwarten hätten, und was er von ihnen erwartete.

"Ich bin heute mit einem Theile ber mir untergebenen Truppen in eine "von ihrer Regierung verlassene Hauptstabt eingerückt. Die Sorge der Ber"waltung wird nun den Zurückgebliebenen anheimfallen müssen. Hierin soll
"Niemand von uns behindert werden. Ich werde mich zuvörderst lediglich
"darauf beschränken, die für die etwaige Sicherung meines Corps nothwendigen
"Waßregeln herbeizuführen und veranlassen, daß die Verpslegung desselben,
"die nach Kriegsgebrauch jedem seinblichen Lande anheimfällt, in geregelter
"Weise herbeigeschafft werde.

Hannover, ben 17. Juni 1866.

## Der commandirende General

gez. von Faldenstein."

Gleich nach seiner Ankunst und nachdem er in Ersahrung gebracht, daß die Königin im Schlosse Herrenhausen geblieben war, hatte der General bei ihr anfragen lassen, ob sie ihm die Ehre erweisen wolle, ihn zu empfangen. Nach einigem Zaudern, wie man sagt, ward ihm angezeigt, daß dieser Empfang am nächsten Tage, 18. Juni, um  $12^{1}/_{2}$  Uhr Mittags stattsinden könne. Zur bestimmten Zeit begab sich der General in Begleitung eines seiner Abjudanten, des Premier-Lieutenants Grasen von Wedell, in das Schloß, wo Königin Marie, begleitet von ihren beiden Töchtern, einer Hospame und einem Kammerherrn den seinblichen Feldherrn erwartete.

Wir sind im Stande, die Unterredung, die hier stattsand, wörtlich wieders zugeben, und der Leser, wenn er je daran gezweiselt hat, kann eine Ibee davon bestommen, mit welcher zarten Schonung der preußische General gegen die Königin, deren Hauptstadt er eingenommen, versuhr, aber auch, daß es ihm gleichfalls nie an der nöthigen Energie sehlte.

Der General von Faldenstein verbeugte sich tief und fagte:

"Ew. Königl. Majestät haben bie Gnade gehabt, zu gestatten, daß ich Allerhöchstihnen meinen tiesen Respect zu Füßen legen darf. Ich bedauere aufrichtig, daß bie obwaltenden Verhältnisse mich nach Hannover geführt haben."

Die Königin machte eine gereizte Bewegung, boch antwortete fie nicht.

Der General fuhr fort:

"Ich glaube, es Ew. Majestät versichern zu können, daß es dem Herzen meines Allergnädigsten Königs und Herrn sehr wehe gethan hat, in die gegenwärtigen Vershältnisse zum Königreich Hannover treten zu müssen; denn es ist mir der bestimmteste Befehl ertheilt worden, nur in der freundschaftlichsten Art hier einzurücken, was, wie Ew. Majestät wissen, auch geschehen ist."

Immer noch schwieg bie Königin, jedoch ihre Bewegungen wurden immer aufsgeregter.

"Leiber," fuhr ber General nach einer kurzen Pause fort, "habe ich aber schon wahrnehmen müssen, daß die gegenwärtige Situation hier sich nicht ändern wird. Ich würde es in diesem Falle tief beklagen, wenn ich hier zu andern Maßregeln genöthigt werden sollte."

Jetzt richtete die Königin ihr Haupt auf und in äußerst erregtem Tone erwiderte sie:

"Die Situation kann sich auch nicht ändern. — Wir haben sie nicht hervorsgerusen. Unsere Sache ist eine gerechte; sie steht in Gottes Hand! Deshalb bin ich hier geblieben und fühle mich vollständig sicher unter dem Schutze meiner Bürger."

Scheinbar erschöpft schwieg sie; — ber General verbeugte sich und erwiderte schnell:

"Ew. Majestät können sich versichert halten, daß Allerhöchstbieselben unter bem Schutze der Truppen meines Allergnädigsten Königs und Herrn nicht minder sicher sind."

Die Königin machte ein Handzeichen — von Neuem verbeugte sich ber General . . . bie Audienz war beendet.

... General von Manteuffel hatte den so rasch vordringenden General von Faldenstein nicht zur rechten Zeit zum Einmarsche in Hannover erreichen können, oder hatte wahrscheinlich die ursprüngliche Bestimmung, daß der Commandirende erst am

18. in Hannover eintreffen würde, erfahren; er verwandte baher einen guten Theil bes 17. Juni auf die Wiederherstellung der zerstörten Eisenbahnstrecken und erreichte erst am 18. Abends mit seiner Avantgarde Hannover.

Die hohe Stellung, welche dieser General als Gouverneur der Eld-Herzogthümer inne hatte, und die unbestimmten Ausbrücke, in welchen die ihm zuertheilten Bollmachten ausgestellt waren, hatten ihn in der Meinung bestärkt, daß die von ihm nach Hannover geführten Truppen nur mit denen, die General von Falckenstein besehligte, cooperiren sollten, nicht aber, daß er sich mit seinem Corps ganz einsach als Divisionär unter den Besehl eines Obergenerals zu stellen habe.

Einige Erläuterungen sollen zwischen ben beiben Generalen hier stattgefunden haben und glücklicherweise kam man in der Auffassung eines absoluten Oberbesehls des Generals von Falckenstein überein. Die einheitliche Führung, welcher das Genie eines Mannes den Impuls gab, ist zweiselsohne für die Hauptursache des beispielstosen Erfolges der Main-Armee zu erachten. Wohin die sogenannte Cooperation zweier Armeen führen kann, werden wir gar deutlich bei der baierischen und der Reichsarmee sehen\*).

Schon am 19. begannen die Operationen von Neuem, indem die Division Goeben in der Richtung nach Göttingen vorgeschoben wurde und die Division Manteuffel nach Nordheim. Die Bereinigung der beiden Corps sollte in Nörten vor sich gehen.

Während der wenigen Tage, wo sich die preußischen Truppen in der Stadt Hannover ausgehalten hatten, war die prächtige Mannszucht, die sie auszeichnete, von den Bewohnern richtig geschätt worden, und hatte diese bewassnete Propaganda, obgleich sie, wie selbstverständlich, als eine Nationalkatastrophe angesehen wurde, dennoch gar viele Herzen gewonnen — gar viele Geister Preußen zugewandt. Mit einer Bescheidenheit sonder Gleichen betrugen sich die derben Westfalen und die stets heiteren Rheinländer in ihren Quartieren; — überall suchten sie das Peinliche der Lage durch ihren unverwüstlichen Humor wieder gut zu machen und überall erwarben sie sich persönliche Sympathien, wenn auch ihr Kommen so unerwünscht und so unheilbrohend gewesen.

Unter ben vielen uns mitgetheilten Spisoben, die während des zweitägigen Aufsenthaltes der Division Goeben in Hannover sich ereigneten, wählen wir eine, wo die

<sup>\*)</sup> Unserer Ansicht nach giebt man in ben öffentlichen Kundgebungen des Staatsanzeigers 2c. mit Unrecht den Manteuffel'schen Truppen die Benennung "Corps Manteuffel". Ein Corps führt den Begriff einer unabhängigen Stellung mit sich, — wie z. B. das Corps Stollberg — und in diesem ganzen Feldzuge sind diese Truppen nur als "Division" vom Obercommandirenden gehandhabt worden. Zum Belege für diese unrichtige Benennung diene die Thatsache, daß, nachdem General von Manteuffel das Obercommando der Main-Armee übernommen hatte, sein "Corps", bedeutend verstärkt, unter Leitung des Generals von Flies gestellt und gleich darauf vom neuen Oberbesehlshaber selbst als "Division Flies" benannt wurde.

humoristische Seite bermaßen ausgeprägt ist, daß der Leser sie sicherlich mit lebhaftem Interesse lesen wird.

Ein Detachement des 13. Infanterie-Regimentes war auf dem Bahnhofe stationirt und eben beim Essen beschäftigt, als ein wirres Getöse, ein sernes Lärmen den Truppen anzeigte, daß es in der Stadt nicht ganz richtig sei. Bald kamen athemlos einige Stadtdiener gelausen und berichteten, daß auf dem Marktplatze Krawall wäre, da die Bauern und Bäuerinnen, welche die Lebensmittel vom Lande zur Stadt brachten, einen dermaßen hohen Preis mit einem Male sür Alles, was sie in ihren Körben trugen, verlangten, daß die entsetzen Hausfrauen und Köchinnen den jüngsten Tag gekommen glaubten. Sie hatten sich zusammengerottet, hatten angesangen, auf die Bauern zu schimpsen; diese waren den Städtern nichts schuldig geblieben, Männer waren hinzugekommen, — Müssiggänger und Bummler, die in diesen Tagen in Hannover aus der Erde zu schießen schienen, hatten sich unter sie gemengt, und eine Biertelstunde nacher war der schönste Marktfrawall da, den Hannover je gesehen und der bei der herrschenden Gährung leicht in etwas Anderes hätte ausarten können.

Durch einen Boten ließ der Stadtdirector, der sich mitten im Getümmel besand, und dessen Autorität vollständig von den erhitzten Köpfen mißachtet wurde, um dewaffnete Hülse bitten, und die armen Dreizehner mußten ihre vollen Schüsseln und Seidel unberührt lassen, zu den Gewehren greifen und im Sturmschritt dem Marktplatz zueilen.

Tolles Getobe, panischer Schrecken beim Anblick ber Pickelhauben! — in wenig Minuten wird für die Soldaten eine Passage geschafft, . . . der commandirende Officier bespricht sich mit dem Bürgermeister und dieser, sich an die Bauern wendend, fragt:

"Wollt Ihr vies Alles, was Ihr bringt, zum selben Preis verkaufen, den Ihr gestern erhalten habt?"

"Den Dübel nich!" ist bie Antwort ber Bauern, bie eine Speculation auf ben großen Bebarf machen wollen.

Der Officier giebt seinen Soldaten einen Wink, — jeder von ihnen nähert sich einem Verkäuser, — stößt ihn bei Seite, — setzt sich auf seinen Schemel, das Geswehr zwischen den Knicen; — der Bürgermeister winkt die zurückgedrängten Käuser heran . . . . . . und nun findet eine Scene statt, deren Komik keine Feder zu schildern fähig ist.

Die Füseliere des königl. preußischen westfälischen Infanterieregiments Nr. 13 als Butter-, Gemüse- und Obstverkäuser auf dem Marktplat in Hannover!

Man benke sich die anstürmenden Köchinnen, — man mache sich eine Vorstellung von der Galanterie, mit der sie die westfälischen Jungen empfangen und ihre Waare seil bieten! — und wenn es möglich ist, male man sich die verstörten, fast blödsinnig vor sich

hinstierenden Bauern vor, die weiter nichts zu thun haben, als das Gelb in Empfang zu nehmen.

Ein tolleres Lachen ist in Hannover noch nie gehört worden, — Alles nimmt baran Theil, Solbaten, Officiere, Beamte, sogar der Bürgermeister, — ja am Ende die Bauern selbst, da sie bald begreifen, daß sie außerordentlich gute Geschäfte



machen, indem heute die Köchinnen — von so schmucken Burschen bedient — ganz fabelhafte .Ginkäufe machen.

In einer halben Stunde ist der Marktplatz leer, die Rebellion in ihrem Keime erstickt und die "bewaffneten Butterhändler" kehren lachend nach der Station zurück und müssen sich zum Lohne für ihre Aufopferung mit dem gänzlich kalt gewordenen Mahle begnügen.

Damit dem Leser die militärischen Operationen, die jetzt folgen und die mit der Capitulation von Langensalza enden, verständlich werden, müssen wir einen Rückblick auf die Division Beher thun, welche, wie wir weiter oben sagten, durch königlichen Befehl unter den Oberbesehl des Generals von Falckenstein gestellt war und von Wetzlar aus in Silmärschen Kassel erreicht hatte. In der Nacht vom 15. zum 16. hatte dieser General seine Truppen in der Nähe von Gießen an der kurhessischen

Grenze concentrirt und hatte bieselbe um 2 Uhr Morgens überschritten. In Gießen selbst erließ er eine Proclamation an die Hessen, die in herzlichen Worten sie aufsforderte, Deutsche zu sein! Diese Proclamation ist eines der merkwürdigsten Schriftsstücke, die in diesem Kriege publicirt worden sind, und wir können nicht umbin, bieselbe hier wörtlich zu citiren:

"Bestische Brüber! Auf Befehl meines Ronigs und herrn bin ich mit "einem Corps heute in Eure Lande eingerückt, nachdem Eure Regierung es "in beklagenswerther Verblendung verschmäht hat, im friedlichen Bunde mit "Preußen für unfer gemeinsames beutsches Baterland eine Organisation zu "ichaffen, welche ben gerechten Forberungen bes beutschen Bolfes entspricht. "Raum hat ein anderer Bolksstamm so schwer unter ber Zerfahrenheit un= "serer deutschen Zustände zu leiden gehabt, wie Ihr! Wir missen, daß Ihr "Euch beshalb nach glücklicheren Tagen sehnt und kommen zu Euch, nicht als "Feinde und Eroberer, sondern um Euch die deutsche Bruderhand zn reichen! "Nehmt fie an und folgt nicht länger ber Stimme Derer, die Euch mit uns "verfeinden möchten, weil fie fein Berg für Guer Wohl und Deutschlands Ehre "haben! Nur Den, ber zwischen Guch und uns sich stellt, betrachten wir als "unsern Keind. Ich würde jeden Versuch des Widerstandes mit dem Schwerte "in der hand brechen, aber auch jeden Tropfen so vergoffenen Blutes schwer "beklagen. Ich fordere alle Behörden auf, auf ihren Posten zu verbleiben und "ihre Geschäfte, wie bisher, fortzuführen. Den friedlichen Bürgern verspreche "ich Schut in ihrem Eigenthum. Der Verkehr im Lande wird frei bleiben, so "weit dies ohne Beeinträchtigung ber militärischen Interessen möglich ift. "Dagegen erwarte ich überall bereitwilliges Entgegenkommen zu finden, wo "ich im Interesse meiner Truppen und zur Erfüllung der mir gestellten Auf-"gabe die Hilfe des Landes in Anspruch nehmen muß. Beffische Brüber! "Preugens Bolt, geschaart um Preugens König, fest feine bochften Guter "ein für Deutschlands Recht und Deutschlands Macht! Auf, zeigt auch Ihr, "baß echtes beutsches Blut in Euren Abern rollt!

Am 16. Juni 1866.

Der fönigl. preußische General

gez. von Beber."

Die vom General von Beher getroffene Maßregel ber Zerstörung ber Kasselsbebraer-Bahn bei Melsungen, welche in späteren Tagen die Concentration ber ganzen preußischen Armee verzögerte, war ihm indeß bei seinem Einmarsche peremptorisch geboten, denn sie hatte den Zweck, die Truppen, welche im nördlichen Theile des Landes standen, zu verhindern, sich mit den übrigen zu vereinigen. Er

konnte nicht wissen, daß diese Bereinigung schon am 16. stattgefunden, und daß der Kurfürst in Hanau seine Truppen außerhalb der Machtsphäre Preußens conscentrirt hatte.

Die Zustände am Rasseler Hose, nachdem der preußische Gesandte, wie in Hannover, die Kriegserklärung überreicht hatte, tragen einen so ausgeprägten Stempel des Lächerlichen, daß wir darauf verzichten müssen, dem weltbekannten Kursürsten den Nimbus des Märthrerthums zu lassen. Die Ernennung des Thronfolgers zum Generalissimus und seine Enthebung von dieser Würde 24 Stunden nachher, anzgeblich, weil er zu viel Pferde für seinen Gebrauch aus dem kursürstlichen Marstalle gesordert hatte, sind zu allgemein bekannte Thatsachen, als daß sie erwähnt zu werden brauchten.

Man weiß, daß die prächtigen hessischen Truppen, die zu den geschultesten ganz Deutschlands gehörten und mit vortrefflichen Zündnadelgewehren, die den preußischen in Nichts nachstehen\*), bewaffnet und deren Shmpathien ganz preußisch waren, von ihrem Oberbesehlshaber, dem General von Loßberg, der sogenannten Reichsarmee zugeführt wurden.

Fern von uns sei der Gedanke, diesem General den geringsten Tadel zufügen zu wollen, — er hat die Befehle seines obersten Ariegsherrn ausgeführt und er hat Recht

baran gethan; — Männer, wie General York giebt es wenige! — Auf jeden Fall beneiden wir ihn nicht um seine traurige Mission.

Während General Beher in Märschen, für die die Benennung "Eilmärsche" unzureichend ift, Kassel erreichte, zog sich der unvergestliche Kurfürst auf Wilhelmshöhe zurück und glaubte hier durch einen passiven Widerstand dem preußisschen General, der hier gleich eine Civiladminisstration eingesetzt hatte, die unüberwindlichsten Hindernisse entgegenzustellen.

Die in biesem Ariege bewiesene Lang= müthigkeit ber preußischen Regierung wird spä=



Der Rurfürft von Beffen.

teren Geschichtsschreibern fast unbegreiflich erscheinen. Dem auf Schloß Wilhelmshöhe fast gesangenen Fürsten, bessen Armee außer Landes sich besand, dessen Bolk nichts von ihm wissen wollte und den Tag seiner Entthronung als einen wirklichen Erlösungstag herbeiwünschte, — diesem Fürsten machte die preußische Regierung noch am 22. Juni dieselben allbekannten Borschläge, die in ihrem Ultimatum vor der Kriegs-

<sup>\*)</sup> Dieje Berficherung hat uns Herr von Drepfe felbst gegeben.

erklärung enthalten waren: Anschluß an ben nordbeutschen Bund und Neutralität gegen Garantie seiner Souverainetätsrechte! — Und wiederum wurden diese Box-schläge von dem starrköpfigen Greise zurückgewiesen, und er zog vor, sich am 24. eher in Kriegsgefangenschaft nach Stettin abführen zu lassen, als sich der preußischen Militäroberhoheit in Nordbeutschland zu fügen!

Ein solches Verfahren bei einem Fürsten, wie es ber Kurfürst von Hessen war, bessen und Regieren einem Jeden bekannt ist, und der dadurch mehr gethan hat, das monarchische Princip in Norddeutschland zu Grunde zu richten, als die eistrigsten Republikaner, — ein solches Versahren entzieht sich einem jeden Utheil!

General von Beher war also am 19. in Kassel eingerückt, nachdem er die siebzehn Meilen, welche Wetzlar von Kassel trennen, in drei Tagen marschirt hatte (an einem Tage marschirte diese Division  $7^{1}/_{2}$  Meile), und war schon am solgenden Tage benachrichtigt worden, daß seine Division zum Corps des Generals von Falckenstein gehöre, und daß er unter dem Oberbesehl des letztgenannten Generals stehe und hatte von diesem schon die gemessensten Besehle erhalten, um die Uebergänge über die Werra den Hannoveranern zu versperren, welche, wie man es mit aller Wahrsscheinlichkeit annehmen konnte, sich zur Vereinigung mit den Vaiern vorbereiteten.

Der Leser kennt nun die Stellung der drei Divisionen, die unter General Falckenstein operirten und deren Aufgabe es war, die hannöversche Armee zu vershindern, die baierische Grenze zu erreichen.

General von Faldenstein batte selbst am 22. Hannover verlassen und sein Hauptquartier an diesem Tage nach Salzberhelben verlegt. Die Stadt Hannover, sowie andere bedeutende Punkte des Königreichs Hannover waren dem Schutze der schnell organisirten rheinischen und westfälischen Landwehr anvertraut, der bald auch Landwehr der andern Provinzen solgte. In Hannover selbst stand das 17. rheisnische Landwehrregiment, eins der wenig begünstigten, welche mit Zündnadelgewehren bewassent, und welche die ersten waren, die dem Groß der Armee nachziehen sollten.

Man hat vielsach und von allen Seiten her behauptet, daß die Landwehr mit äußerstem Widerstreben und ohne den geringsten Enthusiasmus ins Feld gezogen wäre. Es mag sein, daß es den braven Leuten schwer ward, Haus und Hof, Weib und Kind zu verlassen, um dem ungewissen Schicksal des Krieges entgegen zu gehen — und wer kann es ihnen wohl verdenken? Aber was wir mit Bestimmtheit wissen, was ein Ieder bezeugen kann, der irgend einen Theil an diesem denkwürzdigen Feldzuge genommen hat, ist, daß die Landwehrleute aller preußischen Gaue, sobald sie die Unisorm — den Rock des Königs — angezogen hatten, Soldaten waren, Soldaten, wie alle, die Preußens Ruhm so weit getragen und so hoch ershoben haben.

Die Siedzehner waren, wie oben gesagt, die Begünstigten — sie hatten Zündsnadelgewehre. Als sie, im Begriff, dem Nachtrabe der Manteuffelschen Division sich anzuschließen, die hannoversche Grenze überschritten, ließ ihr Commandant sie scharf laden und hielt eine Aurede, in der er ihnen sagte, was er von ihnen ers, warte und welcher thätige Antheil der Landwehr vielleicht in diesem Feldzuge besschieden sei.



Noch beim Laden mußten Witze gerissen werden, sonst ging es nicht; der Landwehrmann ohne Witz ist nicht möglich, — nicht denkbar!

- "Du, in Baiern heißen bie Pfannkuchen "Anödel", fagte Giner.
- "Ja, und alles wird in Bier gekocht, felbst die Kartoffeln!"
- "So? Und wenn Einer von bezahlen spricht, wird er von den Wirthen an bie Luft gesetzt und bekommt außerdem noch acht Tage Mittesarrest!"
- "Sag mal," fragt Einer schüchtern, "giebt's auf bem Wege nach Baiern noch andre Flüsse wie ben Main?"

Ein allgemeines Lachen erschallt, — es ift unser Freund, der Düsseldorfer, welcher nun schon zweimal ins Wasser gefallen, sich stoisch in einen Fall in den Main gefunden, ber aber noch einen vierten Fluß fürchtet, da es einmal sein Schicksal zu sein scheint, wie seine Kameraden sagen, "Flußvermessungen" anzustellen.

Alles war jetzt für ben Feldzug vorbereitet. Der Commandirende hatte aus dem in Hannover erbeuteten Kriegsmaterial eigenmächtig das ihm Fehlende genommen und damit seine Armee in einen Zustand versetzt, daß sie die Campagne aushalten konnte, und dennoch sehlten ihm beim Ausmarsche aus Hannover das bei einem solchen Feldzuge so nothwendige Pionier= und Brückenmaterial, — die Proviantcolonne, das schwere Feldsazareth, sowie eine Feldsazareth=Direction, die Krankenträger und endlich ein Pferdebepot.

Doch was er im Ueberstuß hatte, war, wie er sich selbst äußerte: Bravour seiner Soldaten, Hingebung und Einsicht der Officiere und eine Energie und Intelligenz der Führer, die unter ihm besehligten, wie er selbst sie kaum zu finden erwartete.

ie Operation, die Hannoveraner zur Capitulation zu zwingen, konnte nur entsweber durch eine Schlacht, deren Berlauf für Preußen ausnahmsweise günstig aussiel, oder durch vollständige Cernirung ausgeführt werden. Ersteres wollte man aus Schonung so lange als möglich zu vermeiden suchen, und letzterem lagen die größten Hindernisse im Wege. Diese Hindernisse bestanden hauptsächlich in den untersbrochenen Eisenbahnstrecken, die den schnellen Transport der Truppen erschwerten, wenn nicht unmöglich machten und dann in der Unmasse von falschen Nachrichten, die von allen Seiten dem Hauptquartier des preußischen Generals zuströmten. Wenn wir später den Zug der Hannoveraner zu beschreiben versuchen werden, wird der Leser sinden, daß diese falschen Nachrichten eine gewisse Berechtigung hatten, da die Hannoveraner durch Zögern und Zaudern und Rücksichten verschiedener Art nicht allein den Augenblick ihrer leicht möglichen Rettung versäumten, sondern auch durch ihre kopflos scheinenden Kreuz- und Duerzüge dem Gegner mehr zu schaffen machten, als wenn sie versucht hätten, den Kamps mit ihm auszunehmen.

Erst am 22. kam bem Hauptquartier bie unzweiselhafte Melbung bes Abzugs ber Hannoveraner von Göttingen in der Stärke von 20 Bataillonen, 6 Regimentern Cavallerie und 56 Geschützen zu, und am 23. wurde das Hauptquartier nach Göttingen selbst verlegt, wo den Truppen nach den angestrengten Märschen der beiden letzten Tage ein Ruhetag gegönnt werden mußte. Bor allen Dingen war es hier nothwendig, genaue Erkundigungen über den Stand des Feindes einzuziehen, und wie unmöglich dieses war, geht aus dem Umstande hervor, daß sowohl auf den verschiedensten Wegen durch Privatnachrichten, als auch sogar officiell durch die Commandeurs detachirter Corps die Meldung einging, die Hannoveraner wären bei Mühlhausen geschlagen und

im Rückzug auf Heiligenstadt und Allendorf begriffen. In Folge bessen und ungesachtet der Erschöpfung der Truppen wurde ein starkes, aus allen Waffengattungen gemischtes Detachement unter Besehl des Generals von Wrangel nach Heiligenstadt gesandt, um diesen Rückzug zu beunruhigen.

Aber schon am nächsten Tage (24.) melbete man von Berlin aus, daß die Hannoveraner zu capituliren gedächten ... und einige Stunden später, daß diese Nachricht falsch sei, die hannöversche Armee vielmehr vor Eisenach stände und der König gedroht hätte, das Bombardement der Stadt um 3 Uhr zu beginnen. Schon am vorhergehenden Tage schien man dies in Berlin befürchtet zu haben, denn die schleunigsten Besehle waren eingetroffen, Truppen nach Eisenach über Kassel zu wersen und dort dem Feinde vorzulegen, konnten jedoch auf keine Weise ausgeführt werden, da es in Berlin unbekannt war, daß die Bahn von Göttingen nach Kassel gründelich zerstört sei.

Nur zu beutlich war es, daß die hannöversche Armee nicht zu capituliren gebachte, und wiederum mußte es dem Obercommando unklar bleiben, weshalb sie die so günstigen Gelegenheiten des Durchbrechens nicht benutt hatte. Bei dem Borsprung, den sie vor den Truppen der Generale Goeben und Manteuffel noch am 24. hatten, war an ein Einholen derselben nicht zu denken, wenn sie in der einmal von Göttingen aus eingeschlagenen Richtung verharrt wären, und es wäre ihnen leicht gewesen, sich dem Anrücken der Division Beher durch ein geringes links Aussweichen vollständig zu entziehen. Die wenigen Detachements aber, die man zusammengerafft und ihnen auf der Linie Ersurt-Eisenach entgegengestellt hatte, hätten sie mit der größten Leichtigkeit überrennen und ohne wesentlichen Ausenthalt ihren Marsch zur Bereinigung mit den Baiern fortsetzen können.

Nach allen diesen verschiedenen Nachrichten, die dem Generalquartier zugingen und nach diesen völlig klar daliegenden Boraussetzungen ist es wahrscheinlich, daß der General von Falckenstein das Unternehmen, die Hannoveraner zu fangen, am 24. als ein versehltes ansah und den Entschluß faßte, keine Zeit mehr zu vergeuden und den wahren Feldzug gegen die füdlichen Feinde zu beginnen.

Um so unerwarteter kam am 24. Abends die Bestätigung der Nachricht, daß General von Alvensleben von Berlin abgereist sei, und es sich wirklich um die Capitulation der Hannoveraner handle.

Am 25. jedoch war es den Avantgarden der Generale von Goeben und von Beher gelungen, sich in Eisenach zu vereinigen und dem Feinde eine genügende Macht entgegenzustellen, um auf diesem Punkt wenigstens den Durchbruch zu verhindern. Um selben Tage wurde das Hauptquartier auf der wiederhergestellten Bahn nach Kassel verlegt, aber gleich darauf die Eisenach vorgeschoben, wo die Division Goeben und die Division Beher sich vereinigt hatten. An diesem Tage hatte General von Alvensleben eine

24stündige Waffenruhe mit dem Könige von Hannover abgeschlossen. Diese Waffenruhe blieb, wie wir später zeigen werden, dem commandirenden General unbekannt und mußte er sich zum Kampse mit den Hannoveranern vorbereiten, denn seine Lage ward von Stunde zu Stunde kritischer, da, wie von allen Seiten gemeldet wurde, die baierische Armee schon am 25. Morgens bis Bacha vorgebrungen war und die combinirten Divisionen

Goeben-Beber sich auf biese Weise zwischen zwei Feuer genommen saben.

Ein Blick auf bie Karte wird dem Leser diese Stellung klar machen, und er wird begreifen, wie unheilvoll die vom General von Alsvensleben abgesschlossen waffensruhe dem Generals



von Faldenstein hätte werben können. Wir werben später zu zeigen versuchen, daß biesem von dem preußischen General durchschauten Manöver der Hannoveraner ein vollständig und gut durchdachter Plan zu Grunde lag.

Man wird später sehen, daß General von Alvensleben vollständig düpirt worden war, aber auch, wie wenig Nuten die Feinde glücklicherweise von diesem geschickt angelegten Manöver zogen, da die baierische Unthätigkeit- es gänzlich vereitelte.

Immerwährend gelangten nun die verschiedensten Nachrichten ins Hauptquartier und veranlaßten das Obercommando, die jetzt getroffenen Dispositionen vielleicht eine Stunde später zu widerrusen. Die aus Berlin als positiv vom König Wilbelm selbst telegraphirte Nachricht, daß die Hannoveraner in der Richtung von Tennstedt und Sömmerda durchzubrechen versuchten, erheischte jetzt vom Oberscommando die energischsten Maßregeln.

Am 26. Nachmittags hatten baher bie Truppen folgende Aufstellung genommen:

General von Flies mit der Tête bis Henningsleben, auf der Chaussee nach Langensalza.

General von Goeben mit Truppen seiner und ber Beherschen Division in Berka-Gerstungen versucht, Fühlung mit den Baiern zu erlangen. General von Kummer mit einem starten Detachement in und um Gijenach. Die Avantgarbe ber Division Beber steht nörrlich von Gijenach an ber Werra.

General von Manteuffel endlich zieht bie in Kaffel noch liegenben Truppen ber Division Goeben nach Göttingen an sich.

Doch einige Stunden später erlangt man die Gewißheit, daß der beabsichtigte Durchbruch bei Tennstedt nicht ersolgt ist, und die Hannoveraner noch immer um Langensalza liegen. General von Flies muß baber so viel wie möglich verstärkt werden, und General von Manteuffel in größter Gile seinen Bormarsch über Heiligensstadt nach Mühlhausen beginnen.

In berselben Nacht kommt ber Herzog von Coburg-Gotha ins Hauptquartier und nach langen Berathungen scheint sich die Absicht ber Hannoveraner, nörblich abzuziehen, beutlich zu ergeben; und in Folge bessen muß General Mantenssel in höchster Eile den Weg von Nordhausen nach Harzburg occupiren, und dem General Flies besohlen werden, der Arriergarde des Feinces an der Klinge zu bleiben, um so dem General von Manteussel Zeit zu lassen, den Hannoveranern den Weg nach dem Harze zu versperren.

Eine schnelle Entscheidung befahl sich hier auf Grund ber Selbsterhaltung von selbst, ba außer ben Baiern, bie jest in Meiningen stehen sollten, noch bie Nachericht eintraf, bag bie sogenannte Reichsarmee gegen Gießen im Bormarsch sei.

Der 27. Juni — ber Tag von Langensalza — war unter solchen Umstänben für bie preußische Armee angebrochen.

Wir wollen jetzt versuchen, dem Leser ein Bild des abenteuerlichen Zuges der Hannoveraner von ihrer Hauptstadt dis Langensalza zu geben; er wird selbst sehen, welch entsetzliches Unglück ein schlecht berathener Fürst hervorrusen kann, und wie schwer die Berantwortlichkeit des Tages von Langensalza, des Unterganges der hannoverschen Armee und des Falles des Welsenthrones den jetzt heimatlosen Mosnarchen drücken mag. Bor allen Dingen müssen wir jedoch bemerken, daß die ganze Seele des Handelns König Georgs der österreichische Gesandte war, der ihm von Hannover gesolgt war, ihn wie sein böser Geist begleitete, ihn, man möchte sagen, bewachte und ihn erst am Tage vor der Capitulation verließ.

Die Phrase: "Majestät, nur nicht nachgeben! Ihre Welsenehre bulbet keine Unterwerfung und mein Herr und Kaiser schützt Sie!" ist oft und laut genug von ihm geäußert worden, um fast von der ganzen Umgebung des Fürsten gekannt zu sein.

Am 16. Juni Morgens 4 Uhr langte ber König mit bem Kronprinzen in Göttingen an, wo sich im Laufe bieses und bes folgenden Tages die ganze Armee um ihn sammelte.

hier erließ er folgenbe Proclamation an sein Bolk:

"An Mein getreues Volk! Seine Majestät ber König von Preußen hat "Mir ben Krieg erklärt.

"Das ift geschehen, weil Ich ein Bündniß nicht eingehen wollte, welches "die Unabhängigkeit Meiner Krone und die Selbstständigkeit Meines König"reiches antastete, die Ehre und das Recht Meiner Krone demüthigte und "die Wohlfahrt Meines getreuen Boltes erheblich zu verletzen geeignet war.

"Eine solche Erniedrigung war gegen Mein Recht und wider Meine "Pflicht, und weil Ich sie zurückwies, brach der Feind in Mein Land.

"Ich verließ die augenblicklich gegen feindlichen Ueberfall nicht zu schützende "Residenz, die Königin und Meine Töchter, die Prinzessinnen, als theure "Pfänder Weines Vertrauens zu den getreuen Bewohnern Weiner Hauptsnstadt dort zurücklassend, und begab Mich mit dem Kronprinzen, wohin "Weine Pflicht Mich rief, zu Meiner treuen und auf Mein Geheiß im "Süden Weines Königreiches rasch sich sammelnden Armee.

"Bon hier aus richte Ich an Mein getreues Volk meine Worte: Bleibt "getreu Eurem Könige, auch unter bem Drucke der Fremdherrschaft, harret "aus in den Wechselfällen der kommenden Zeiten, haltet fest, wie Eure "Bäter, die für ihr Welfenhaus und für ihr Vaterland in nahen und fernen "Landen kämpsten und endlich siegten, und hoffet mit Mir, daß der all"mächtige Gott die ewigen Gesetze des Rechtes und der Gerechtigkeit un"wandelbar durchführt zu einem glorreichen Ende.

"Ich, in ber Mitte Meiner treu ergebenen, zu jedem Opfer bereiten "Armee, vereinige mit dem Kronprinzen Meine Bitten für Euer Wohl!
"Meine Zuversicht steht zu Gott, Mein Bertrauen wurzelt in Eurer Treue.

Göttingen, 17. Juni 1866.

Georg, Rex."

Der General Arentschilb rieth am 17. Abends noch, aufzubrechen und mit sämmtlichen Truppen gegen Eisenach vorzurücken, hier, wenn es dem General Beher und der Garnison von Ersurt gelungen sein sollte, Truppen hinzuwersen, dieselben anzugreisen, den Durchbruch zu erzwingen und dort sich zu entscheiden, ob es gerathen sei, über Meiningen den Baiern entgegenzugehen, oder über Fulda sich mit dem 8. Bundescorps zu vereinigen.

Man kann biesem Plane verständige Einsicht nicht im geringsten absprechen, und es lag nichts vor, was sein Mißlingen im Boraus hätte einsehen lassen kommen, — wenigstens was den Durchbruch bei Eisenach betraf, wo die Hannoveraner ganz gut schon am 20. oder 21. hätten sein können und wo, wie wir gesehen haben, General Beher, trotz Eilmärschen und Eisenbahnen, erst am 25. eintras. Die zusammensgerafften preußischen Detachements, vereinigt mit dem Preußen treuen Contingente von Coburg-Gotha hätten dem Anlauf der Hannoveraner nicht widerstehen können, und die Eisenbahn nach Meiningen war an dem Tage sast noch unzerstört, oder boch in so geringem Grade beschädigt, daß sie in wenigen Stunden wieder hätte kahrbar gemacht werden können.

Doch im Cabinete hatte man anders gedacht; der neuernannte Kriegsminister, General von Brandis, hatte in Gemeinschaft mit dem Grasen von Platen-Hallermund, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und dem österreichischen Gesandten einen andern Plan dem König vorgelegt, der von diesem nach kurzem Bedenken angenommen und von da ab trotz allem beharrlich durchgeführt wurde. Der König hatte einen großen Widerwillen, sein Land zu verlassen, und die Hossenung, wenn dieser Plan gelänge, im Lande zu bleiben, hatte ihn dermaßen versührt, daß er von nichts anderem mehr reden hören wollte.

Dieser Plan bestand darin, vorerst seine Truppen vollständig und in der größten Eile zu organisiren, durch einige Scheinzüge die Preußen irre zu führen, den Baiern Zeit zu lassen, vorzugehen und dann, wenn diese in Thüringen eingerückt wären, mit Gewalt zu debouchiren, die Preußen mit großer Uebermacht niederzuwersen und dann mit den Baiern in die preußischen Lande einzudringen, während die heranzückende Reichsarmee sich auf die immer noch vereinzelt dastehenden Truppenkörper des Generals von Falckenstein warf, sie zur Desensive zwang, im ungünstigsten Falle jedoch dieselben immer noch unfähig machte, den Marsch der Hannoveraner und Baiern . . . . vielleicht auf Berlin . . . . zu verhindern.

Unserer Meinung nach giebt es keinen Feldzugsplan, der so absolut schlecht und unvernünftig sei, daß man ihm von vorne herein alle Chancen des Erfolges absprechen kann. Wir wollen den Strategen von Profession die Beurtheilung dieses Planes überlassen, geben ihn so wieder, wie er im Cabinete des Königs ausgearbeitet worden ist und stehen für seine Echtheit ein.

Verführerisch genug — ber Leser wird uns zustimmen — war er für ben versblendeten König, und die Idee, an der Spitze seiner Garde durch das Brandenburger Thor in Berlin einzuziehen, mag dem unglücklichen Manne oft wie ein glänzendes Traumbild zugelächelt haben.

Die Exiftenz bieses Planes, ber am 17. Juni Nachmittags in Göttingen befinitiv angenommen wurde, giebt ben Schlüssel zu all bem Unklaren, bas bis jest ben

Marsch der Hannoveraner in Thüringen charakterisirte, und rechtsertigt einigersmaßen ihre oberste Kriegsleitung, die man bisher mit solcher Strenge der Kopfslosigkeit deschuldigt hat. Er scheiterte an vielen Umständen, vornehmlich aber daran, daß die Baiern diesen Plan, der mit dem ihren nicht im Geringsten paßte, sehr fühl aufnahmen und den günstigen Augenblick des Eingreisens in die combinirte Action versäumten, daß die Reichsarmee eigentlich noch gar nicht bestand, und endsich, daß im Augenblick, wo man an eine Entscheidung glauben konnte, General von Falckenstein diesen Plan durchschaute, — und wenn man die Energie des preußischen Generals kennt, der sich am 25. mit dem energischesten seiner Divisionäre, dem General von Goeben, vereint hatte, so wird man voraussetzen, daß, wenn auch wirklich die Baiern in Masse bei Bacha gestanden und die Hannoveraner versucht hätten, sich mit ihnen zu vereinigen, General von Falckenstein vorher noch alles ausgeboten haben würde, um diese Bereinigung zu verhindern.

Man muß der hannöverschen Kriegsleitung die Gerechtigkeit widersahren lassen, zu bekennen, daß sie mit rastloser Thätigkeit und mit hoher Intelligenz die Organissirung ihrer in aller Eile zusammengezogenen Truppen durchsetzte. In den vier Tagen vom 17. dis zum 20. hat sie wirklich Außerordentliches geleistet. Tag und Nacht wurde gearbeitet, geschafft; und es ist kaum glaublich, was in so kurzer Zeit mit Kerntruppen, wie es die hannöverschen waren, geleistet werden kann!

Am 20. war die Armee vollständig schlagfertig, und wenn ihr von Zeit zu Zeit eine Berliner Zeitung zukam, wo man mit großem Pompe annoncirte, daß sie kaum drei Patronen pro Mann zu verschießen hätte und daß es ihr an Allem sehle, konnte sie mit vollständigem Rechte sich über die Neuigkeitskrämer lustig machen, die auf diese Beise das Publicum gegen die preußische Armee und ihre möglichen Erfolge im Boraus einzunehmen suchten. General von Falckenstein jedoch war stets von der Tüchtigkeit der hannöverschen Armee überzeugt gewesen, und die Worte: "Eine Armee, die ihren König in ihrer Mitte hat, schlägt sich immer mit verzweisselter Tapserfeit", sind aus seinem Munde gekommen.

Während ber Rast bieser vier Tage können wir nicht umbin, einige hohe Thaten ber Hannoveraner aufzuzeichnen, die uns von vielen Seiten als authentisch verbürgt worden sind.

Es steht positiv fest, daß Hunderte von Beurlaubten sich durch die preußischen Linien schlichen, um zum Hauptquartier nach Göttingen zu stoßen, und da manche erst in der letzten Stunde eintreffen konnten, war keine Zeit mehr übrig, sie einzuskeiden, und in Civilanzügen zogen sie der Armee nach.

Das 4. Regiment, welches man in Stade gefangen glaubte, erreichte trot aller Schwierigkeiten noch das Gros der Armee.

Eine in Lüneburg stationirte Cavallerie Abtheilung ward vom Exercierplate absberufen, blieb 36 Stunden zu Pferde und langte auf gänzlich erschöpften Thieren noch zur rechten Zeit in Göttingen an.

Der in Wilhelmsfort — einer jener vom Corvettencapitän Werner unbesetzt gefundenen Weser-Besten — commandirende Premier-Lieutenant von Hammerstein hatte sich mit seinen 50 Mann auf den Weg gemacht, Tag und Nacht marschirt und unterwegs alle Beurlaubten, die er nur auffinden konnte, an sich gezogen. Er schlich sich, von den Bauern geführt, auf Seitenwegen zwischen den Divisionen Goeben und Manteuffel hindurch und langte am 20., im Augenblicke, wo das Grosssich zum Ausmarsch anschiefte, mit 120 Mann und 23 Pferden im Hauptquartier an, und obgleich erschöpft, bleich, abgemagert, erklärte der Offizier im Namen seiner Leute, unter dem Jubel seiner Kameraden, daß, wenn man ihm eine Stunde Ruhe vergönnen wolle, er bereit sei, weiter zu marschiren.

Allein 200 Mann vom 7. Infanterie=Regiment mußten die Waffen vor der preußischen Landwehr strecken. Sie hatten versucht, von Osnabrück aus südwärts vorzudringen, und als ihnen das nicht gelang, wandten sie sich wieder nordwärts und kamen die Sulingen, wo sie sich zu verschanzen versuchten, aber auf Bitten der Einwohner von diesem Entschlusse abstanden. Nun zogen sie sich in ein naheliegendes Moor zurück, zu dem nur ein schmaler Weg führte, entschlossen, sich die zum letzen



Mann zu vertheibigen. Durst allein, ba bas trinkbare Wasser ihnen fehlte, bewog ihren Chef, ben Lieutenant Schneiber, zu capituliren, — unter benselben Besbingungen, welche bie Garnison von Stade erhalten hatte.

Am 21. Juni, Morgens 5 Uhr, verließ ber König mit seinen Truppen GBttingen, nachbem die Fouriere, um die nachrückenden Preußen zu täuschen, vorangeschickt waren, um in Ofterode, Clausthal und Zellerfeld Quartier für die nachrückende Armee zu machen und so dem preußischen Führer den Glauben einzuslößen,
sie nähmen die Richtung des Harzgebirges. Wiederum mußten sie bedeutendes Material, besonders Lazarethwagen, hier im Stiche lassen, und dieselben stelen in
die Hände der am 22., Morgens 10 Uhr, einrückenden Avantgarde der Division
Goeben.

Obgleich die Truppen voller Marschlust und Marschfähigkeit waren, so lag es bennoch nicht in dem Plan der Hannoveraner, durch forcirte Märsche die Grenze zu erreichen; auch hinderte der unabsehbare Troß von Küchenwagen, Staatsfarossen, Silberzeug, Kanzleibeamten und Kammerherren das schnelle Bordringen der Armee. Unterdessen wurden Emissäre ins baierische Lager gesandt, von denen der eine, der bekannte Reichsarchivar Dr. Onno Klopp, seine Abenteuer im baierischen Hauptquartier selbst veröffentlicht hat, und man erwartete auf jeder Station die Anzeige des Bormarsches der baierischen Streitkräfte.

Am 21. wurde die preußische Grenze bei Heiligenstadt überschritten und auf Mühlhausen marschirt, wo man am 22. eintraf.

Wir haben weiter oben gesagt, daß man von Berlin aus die am ersten dissponiblen und am nächsten stationirten Truppentheile zusammengerafft und mit dem Contingente des Herzogs von Coburg-Gotha, welches gleich marschbereit dastand, vereinigt hatte. Dieses so formirte kleine Corps stand unter dem Besehl des Obersten von Fabeck und war stark:

3 Landwehrbataillone, 1 Ersatbataillon des 71. Infanterie-Regimentes, 1 Landwehr-Escadron, 2. Bataillone Coburg-Gothaer und eine Ausfallbatterie von 4 Geschützen, 2 glatten Sechspfündern und 2 siebenpfündigen Haubitzen, im Ganzen etwa 3000 Mann.

Dieses Detachement, welches sich nur stückweise und nach und nach formirte, hat, bevor es einen so rühmlichen Antheil am Gesechte von Langensalza nahm, viel dazu beigetragen, die Operationen der Preußen zu mastiren und sie in den Augen der hansnoverschen und baierischen Späher unverständlich zu machen. Fast stets auf dem Wege von Gotha und Sisenach, bald auf der Eisenbahn, bald in den Oörfern, täuschten sie durch ihre mannigfaltigen Uniformen aller Augen. Und um die Hannoveraner gänzlich über seine Stärke irre zu führen, sandte Oberst Fabect den Hauptmann von

Ziehlberg ins feinbliche Lager als Parlamentär und verlangte, daß man augenblickslich die Waffen strecke. Da in den Legitimationen, welche dieser Officier vorzeigte, sich einige Formsehler fanden, — und auch vielleicht, da die Hannoveraner Unrath merkten, wurde er vorläufig im Lager zurückbehalten.

Erst am 23. Juni Abends, nachdem man den ganzen Tag marschirt und fast von Stunde zu Stunde die Nachricht des so sehnlich erwarteten Erscheinens der Baiern erwartet hatte, wurde vom Cabinet des Königs beschlossen, Unterhandlungen zu eröffnen, um im gegebenen Augenblicke der stets mit den Unterhandlungen versknüpften Wassenruhe sich bedienen zu können, um den anrückenden Baiern Zeit zum Vordringen zu geben.

Am 23. Abends wurde der Generalstabsmajor von Jacobi nach Gotha gessandt, angeblich, um sich über die Mission des Hauptmanns von Ziehlberg zu insformiren und sich in directe telegraphische Berbindung mit General von Moltke zu setzen, diesem zu erklären, daß eine unbesiegte Armee nicht die Wassen strecken könne, wenn ihre Führer sich nicht vorher überzeugt hätten, daß sie von einer imponirenden Uebermacht gänzlich cernirt seien.

Entweder dieser Antrag war, wie wir es behaupten, nur darauf gerichtet, eine Unterhandlung zu eröffnen und damit Zeit zu gewinnen, oder er zeugte von einer wirklich sabelhaften, unbegreislichen Unkenntniß der Lage, die anzunehmen der Berstand sich sträubt.

Was verhinderte denn die Hannoveraner, bei Gotha und Eisenach durchzubrechen? Wie wir gezeigt, 3000 Mann, von denen die Hälfte Landwehr, die auf dieser großen Ausdehnung sich zerstreut hatten, und deren Gros, welches vielleicht Widerstand hätte leisten können, höchstens 2000 Mann zählte.

Die Hannoveraner versuchen, diese vorgeschützte Unkenntniß ihrer Lage durch einen Beweggrund zu vertheidigen, der dermaßen ans Unwahrscheinliche grenzt, daß Niemand ihn wohl als Ernst betrachten wird. Sie schieden die ganze Schuld dem preußischen Rittmeister von Whdenbrück zu, welcher die Landwehr-Escadron, die unter Besehl des Oberst von Fabeck stand, besehligte. Dieser Officier war abgesandt worden, um die Gegend von Langensalza zu recognosciren und war dis in die Stadt gekommen, wo er , keine Hannoveraner sand und kehrte am Abend nach Gotha zurück. In der Nacht (22.—23. Juni) soll, wie man behauptet, Herzog Ernst, welcher eine genaue Ortsskenntniß des ganzen Landstriches besitzt, sich an die Spitze von 20 Dragonern gestellt und eine genaue Recognoscirung des ganzen Terrains gemacht haben, worauf Rittsmeister von Whdendrück auf sein Geheiß in Warza, einem Dorse zwischen Gotha und Langensalza, Posto saste und zahlreiche Patrouillen in alle Dörfer und Ortschaften der Umgegend sast dies zu den Vorposten der Hannoveraner hinsandte. Diese Patrouillen

hatten keine andere Aufgabe .... als Quartier zu machen. Sobald sie in ein Dorf gekommen, ließen sie den Schultheiß rusen, besahen die Räumlichkeiten und vertheilten die Quartiere, indem sie besonders darauf hielten, daß die Zahl der einzuquartierenden Mannschaften groß und deutlich an die Hausthüren geschrieben wurde. Auf



viese Weise wurde die ganze Gegend um Gotha mit Zahlen überschwemmt...
Gegen 36,000 Mann wurden auf diese Weise vom Rittmeister von Whdenbrück verstheilt, und als die hannöverschen Patrouillen dann diese selben Ortschaften durchsshwärmten, meldeten sie in ihrem Hauptquartiere die Nähe einer so bedeutenden Anzahl von Preußen. In Folge dessen, behaupteten die Hannoveraner, hatten sie den beabsichtigten Ourchbruch bei Gotha aufgegeben und sich wiederum gegen Sisenach gewandt.

General von Moltke hätte vielleicht besser gethan, den Major von Jacobi an ben Obercommandirenden, General von Falckenstein zu adressiren, so aber telesgraphirte er zurück, daß man bereit sei, in Berhandlungen zu treten.

Um nächsten Morgen, 24. Juni, kehrt Major von Jacobi, und diesmal in Begleitung des General-Adjudanten Oberst von Dammers, nach Gotha zurück, bereit, wie
ihre Bollmachten lauteten, unter Bermittelung des Herzogs von Coburg-Gotha die

Berhandlungen mit den Preußen zum Abschluß zu bringen. Der König Georg verslangte freien Abzug nach Süden gegen die Berpflichtung, "eine Zeit lang" nicht gegen Preußen zu kämpfen. Der Herzog telegraphirte diesen Vorschlag nach Berlin und erhielt die Rückantwort des Ministerpräsidenten, daß General von Alvenssleben sich auf den Weg begebe, um auf der angegebenen Basis mit dem Könige zu verhandeln. Oberst von Dammers eilt mit dieser Depesche ins Hauptquartier, doch ..... unterwegs trifft er schon den vom Könige selbst abgesandten Rittsmeister von der Wense, der ihm den Besehl überbringt, unverzüglich alle Vershandlungen mit den Preußen abzubrechen.

Man hat sich lange Zeit im Publikum und in ber ganzen Armee ben Kopf zerbrochen, die Ursache bieser plöglichen Wendung zu ergründen, sie ist ganz eins sach: Dieselbe Nachricht, welche ben Preußen so bedrohlich erschien, war ins hannoversche Hauptquartier gekommen: "Die Baiern stehen mit großer Macht in Bacha."

Eine übermüthige Freube herrschte in der Umgebung des Königs, — ber so künstlich angelegte Plan schien gelungen! Doch der bedächtige Kriegsminister, General von Brandis, bewog den König, die Thüre der Verhandlungen nicht gänzlich zu verschließen, und auf sein Anrathen wurde folgender Brief geschrieben und einige Stunden nachher dem Herzog Ernst überbracht.

"Durchlauchtigfter Fürft! Freundwilliger Better! Guer Sobeit haben "Mir foeben ein Telegramm bes preußischen Ministerpräsidenten, Grafen "Bismard, burd Meinen Rittmeister von ber Wense zugesenbet, nach welchem "Se. Maj. ber König von Breugen ben burch Meinen General-Abjubanten "überbrachten, burch Meinen Major von Jacobi präcifirten Borschlag über ben "Durchzug Meiner Armee burch bie Thüringischen Bunbesstaaten genehmigt, "jeboch babei bie Bedingung ftellt, daß für bie Nichttheilnahme Meiner Armee "an ben Keindseligkeiten mabrend ber Dauer eines Jahres Garantien gegeben "werben follten. Eure Hoheit werden ermessen, daß Ich auf folche Bedingung "nicht einzugehen vermag und von den Verhandlungen darüber eine Ver-"zögerung ber militärischen Operationen nicht abhängig machen kann. "letteren haben bereits baburch einen erheblichen Nachtheil erlitten, daß Eure "Hoheit Mir geftern Morgen einen nicht völlig legitimirten Barlamentär, "Ihren Hauptmann von Ziehlberg, zusenbeten, und Ich kann keine erneute "Berzögerung ber Operationen zulaffen, muß baber Gure Sobeit bitten, Mir "sofort Meinen Major von Jacobi zurückzusenden. Dagegen bin ich aber "gern erbötig, mit bem Mir von Gr. Majestät bem König von Preußen juge-"sendeten General-Abjudanten von Alvensleben Verhandlungen eintreten zu "lassen, um allem Blutvergießen und dem Bedrucke der Einwohner mög-"lichst vorzubeugen. Mit vollkommenster Hochachtung verbleibe ich Euer "Hoheit freundwilliger Better.

Langensalza, ben 24. Juni 1866.

Georg, Rex."

Während dieses ganzen Tages dauerten die Truppenbewegungen fort; die Armee schien vollständig die Richtung nach Gotha aufzugeben und marschirte über den Höhenzug des Haardt den Behringsdörfern zu. Der Choc der ganzen Armee sollte Eisenach gelten; die Avantgarde unter dem Oberst von Bülow-Stolle hatte den Eisenacher Engpaß mit 10 Geschützen besetzt. Schon in der vorhergehenden Nacht (23.—24.) war eine Pionier-Abtheilung, von einer Schwadron Kürassieren gedeckt, dis zum Eisenbahndamm zwischen Sättelstebt und Mechterstebt vorgedrungen und hatte die Bahn von Gotha nach Eisenach theilweise unfahrbar gemacht.

Wir haben berichtet, mit welcher Gile man preußischerseits versuchte, Gisenach ju beden.

Während bessen war General von Alvensleben angelangt und glaubte, da ber Herzog Ernst mit dem Major Jacobi verabredet hatte, daß die Truppenbewegungen dis zur Ankunst dieses Generals unterbrochen werden sollten, die Hannoveraner immer noch in Langensalza zu sinden. Doch König Georg, um sich den Baiern zu nähern, deren Borposten, wie man behauptete, schon in Marksuhl standen, hatte das Wort seines Parlamentärs mißachtet und war, wie wir gesehen, nach den Behringsdörfern aufgebrochen. Der General von Alvensleben beschloß, gleich dieser Wortbrüchigkeit gegenüber energisch aufzutreten. Er verweigerte jetzt den Abzug des Heeres, sorderte Capitulation und stellte sechs Stunden Bedenszeit zur Annahme oder Verwerfung dieser Basis der Verhandlungen, indem er mit sosortigem Beginne der Feindseligkeiten brohte.

Der König Georg mußte Zeit gewinnen, benn baierische Cavallerie hatte sich sogar in Wasungen gezeigt, sauteten seine Berichte.

Um 4 Uhr Morgens kam Oberst von Dammers nach Gotha und berichtete, daß ber König ben General von Alvensleben in seinem Hauptquartier zu empfangen wünsche. Diesem Bunsche wurde nachgekommen, und ber preußische Bevollmächtigte begab sich nach Groß-Behringsborf (einem ber Behringsbörfer), wo er in mehrstündiger Conferenz mit dem Grasen Platen und dem General von Brandis die Capitulation zu vermitteln suchte. Beharrlich hielt er an der von Gotha aus gestellten Bedingung sest, nämlich, daß der König und Kronprinz nebst sämmtlichen Officieren frei entlassen werden sollten, die Soldaten aber in ihre Heimath geschickt

werben müßten. Das Refultat biefer Unterhandlungen wurde bem Könige vorgelegt,
— er forberte 24 Stunden, um sich zu entscheiben.



Obgleich es unerklärlich erscheinen mag, so muß man boch annehmen, baß General von Alvensleben keine Ahnung von der unmittelbaren Nähe der Baiern hatte, sonst hätte er wahrscheinlich nicht diese Bedenkzeit telegraphisch befürwortet. Jedensfalls trifft ihn der harte Borwurf, vor seiner Rückreise nach Berlin sich auf keine Weise mit dem in Eisenach stehenden preußischen Führer in Berbindung gesetzt und ihn mit dem Stand der Dinge bekannt gemacht zu haben. Telegraphisch wurde die Annahme dieser Waffenruhe von Berlin aus gemeldet und den Hannoveranern angezeigt, daß bis 10 Uhr am nächsten Morgen die Feindseligkeiten eingestellt bleiben sollten.

Ilm 3 Uhr Nachmittags war, wie wir gesehen haben, General von Falckenstein in Eisenach eingetroffen und hatte vom General von Goeben die Melbung erhalten, daß bebeutende baierische Truppentheile sich näherten, und daß die Hannoveraner, nachdem sie eine Biertelstunde bis vor Eisenach eingerückt, sich plötzlich wieder zurückgezogen hatten.

Jedermann wird begreifen, daß in der Unbekanntschaft mit den Berhandlungen des Generals von Alvensleben, General von Falckenstein es nicht wissen konnte, daß die Hannoveraner sich in dem Augenblicke zurückzogen, wo die Bereinigung mit den Baiern

nur noch das Werk weniger Stunden war, und daß General von Goeben auf so wunderbare Weise der Gefahr entronnen sei, von einer colossalen Uebermacht erstrückt zu werden.

Er mußte klar sehen — vor allen Dingen die Hannoveraner nicht aus den Augen lassen und befahl daher die Kampsbereitschaft der unter General von Goeben stehenden Truppen am Morgen des 26. Um 4 Uhr Morgens begann der Borsmarsch, und man stieß bald auf seindliche Bedetten, die zurücksprengten und ihre Meldung abstatteten. Es mochte etwa 6 Uhr früh sein, als der hannoversche Major von Rudorf mit verbundenen Augen dem General als Parlamentär zugeführt wurde und ihm das Erstaunen des Königs Georg über sein Borgehen meldete, da die Bassenuhe erst um 10 Uhr abliese. Mit vollem Rechte behauptete General Falcensstein, die Meldung einer Wassenruhe von Feindes Seite nicht annehmen zu können, und ließ dem General Arentschild erwidern . . . er würde angreisen!

Daß diese vom Major von Rudorf überbrachte Nachricht wie ein Donnerschlag im hannoverschen Hauptquartier widertönte, ist leicht begreifbar, und daß das ganze Cabinet in Bestürzung gerieth, wird Jedermann einsehen. Nur ein Mann behielt den Kopf oben, und so wie General von Falckenstein die hannoverschen Plane durchschaut hatte, so hatte General von Arentschild seinen Gegner, den General von Falckenstein, durchschaut.

"Die Preußen brohen, trot des Waffenstillstandes uns anzugreifen," sagte ihm ber Kronprinz.

"Unmöglich, Königliche Hoheit!" antwortete der Oberbefehlshaber der hannoversichen Armee.

"Aber Falckenstein will gleich angreifen . . . . "

"Wenn Faldenstein angreift, wird er es um ein Biertel auf Gilf thun, — später vielleicht — früher gewiß nicht."

Doch auch diesmal sollte das Cabinet den Sieg davontragen, und der so mühsam durchdachte Plan, der dem Gelingen nahe schien, scheiterte jetzt wirklich an der eintretenden Kopflosigkeit der hannoverschen Oberleitung.

Nur pro forma wurde der General von Arentschild um seine Meinung über das jetzt zu Unternehmende gefragt, denn im Cabinet war alles einig und ein Entschuß gefaßt. Die Ansicht des Oberbesehlshabers war ebenso einsach als verständig; — er hielt sich dem General von Falckenstein für gewachsen und befürwortete den Angriff auf Eisenach und Bereinigung mit den Baiern. Der König hört ihm ruhig zu und giebt den Besehl zum Ausbrechen . . . . zurück nach Langensalza.

Es ift unmöglich, die Beweggrunde des Königs von Hannover zu erkennen, — unsere Berichte schweigen, und wir können unsere persönliche Meinung, daß man immer

noch versuchen wollte, einer Schlacht mit ben Preußen auszuweichen und ben Baiern Zeit zum Anmarsch zu geben, eben nur als eine solche hinstellen.

Nun ging ber burch all bie unnützen Geräthschaften so sehr beschwerte Zug nach Langensalza zurück, wo die Truppen sich den Tag über (26.) sammelten und am nächstsolgenden Tage ihren Weitermarsch nach Norden zu beginnen dachten.

Wie sehr wären die Hannoveraner erstaunt gewesen, zu ersahren, daß General von Faldenstein nicht im Geringsten Lust hatte, seine Drohung auszusühren, auch nicht aussühren konnte, wenn er sich nicht ein Loos bereiten wollte, wie solches den General von Flies am solgenden Tage tras. General von Faldenstein disponirte in dem Augenblicke, wo er drohte, die Hannoveraner sofort anzugreisen, über eine halbe Division — ungefähr 7000 Mann und fast gar keine Cavallerie. Er war den Hannoveranern nachgezogen, weil ihm gemeldet wurde, sie zögen ab, und dann, wenn ein Zusammenstoß stattgefunden hätte, wäre es nur mit der seindlichen Arriergarde geschehen. Durch Major von Rudorf erst ersuhr er, daß er die ganze Armee vor sich habe und hätte das Glück, das den preußischen Wassen so hold war, nicht diesen Parlamentär zum General von Falcenstein geschickt, so wäre leicht schon am 26. dem undegreislichen Handeln des Generals von Alvensleben ein unnüges Blutbad gesolgt, das mit den Kerntruppen des Generals Goeben noch surchtbarer geworden wäre, wie das von Langensalza.

Wäre im hannoverschen Lager ber Rath bes Generals Arentschild ausgeführt worben, so wäre die Armee gerettet gewesen.

## VI.

8 wird den Leser vielleicht interessiren, die Ordre de dataille der beiden Armeen, die am Morgen des 27. Juni sich um Langensalza herum zum Kampse bereiteten, kennen zu lernen. Hannoverscherseits geben wir dieselbe so, wie wir sie aus zuverlässiger Quelle erhalten; aber man wird begreifen, mit welcher Schwierigkeit es heute verbunden ist, dieselbe unwiderreddar aufzustellen.

# Königlich hannoversche Armee.

Ordre de bataille.

Oberbefehlshaber: Generallieutenant von Arentschild.

Chef bes Stabes: Oberft Corbemann.

Chef ber Artillerie: Oberst von Stolzenberg.

Chef ber Ingenieure: Oberftlieutenant Oppermann.

# Brigade. I.

Beneralmajor von ber Anefebed.

- 2 Bataillone vom Garde=Regiment,
- 2 Bataillone vom Leib=Regiment,
- 1 Bataillon Garbe=Jäger,
- 1 Regiment Königin-Husaren, Leichte 12pfündige Batterie zu 6 Geschützen.

# Brigabe II.

Oberst be Baux.

- 2 Bataillone vom 2. Infanterie=Regiment,
- 2 Bataillone vom 3. Infanterie=Regiment,

- 1 Jäger=Bataillon (Nr. 1),
- 1 Regiment Herzog Cambridge=Dragoner,
- 1 gezogene Spfündige Batterie zu 6 Geschützen.

#### Brigabe III.

Oberst von Bülow=Stolle.

- 2 Bataillone vom 4. Infanterie=Regiment,
- 2 Bataillone vom 5. Infanterie=Regiment,
- 1 Jäger=Bataillon (Nr. 2).
- 1 Regiment Kronpring=Dragoner,
- 1 gezogene Spfündige Batterie zu 6 Geschützen.

### Brigabe IV.

Generalmajor von Bothmer.

- 2 Bataillone vom 6. Infanterie=Regiment,
- 2 Bataillone vom 7. Infanterie=Regiment,
- 1 Jäger=Bataillon (Nr. 3),
- 1 Regiment Garbe = Sufaren,
- 1 gezogene Spfündige Batterie zu 4 Geschützen,
- 1 reitende Batterie von 4 Beschüten.

### Referve = Cavallerie = Brigabe.

Oberftlieutenant von Benfo.

- 1 Regiment Garbe bu Corps,
- 1 Regiment Garbe=Rüraffiere,
- 1 reitende Batterie von 4 Geschützen.

### Referve=Artillerie=Brigabe.

Major Hartmann.

- 1 gezogene Spfündige Batterie von 6 Geschützen,
- 1 Haubigen=Batterie von 6 Geschützen,
- 1 befecter Geschütpark von 10 Stücken.

3m Ganzen: 16 Infanterie=Bataillone,

- 4 Jäger=Bataillone,
- 6 Cavallerie=Regimenter,
- . 52 Gefcute.

Zusammen etwa 19,000 Mann.

Auch die Ordre de bataille der Truppen des Generals von Flies wollen wir, wie folgt, aufstellen:

#### Combinirte Divifion.

Commandirender: Generalmajor von Flies.

#### Abant : Garbe.

#### Oberft von Fabed.

- 2 Bataillone bes Coburg-Gothaischen Regiments,
- 1 Schwadron (Befatung) bes Landwehr=Hufaren=Regiments Nr. 12,
- 1 4pfündige gezogene Batterie vom Feld-Artillerie-Regiment Rr. 6,
- 2 Haubigen=Batterien bes Festungs=Artillerie=Regiments Nr. 4.

#### Gros.

#### Oberft von Sanftein.

- 2 Bataillone vom Rheinischen Infanterie-Regiment Nr. 25,
- 3 Bataillone vom Schlefischen Grenabier-Regiment Nr. 11,
- 1 Bataillon (Befatzung) vom Thuringschen Landwehr-Regiment Nr. 32,
- 1 Ersatschwadron vom Magdeburger Husaren-Regiment Nr. 10,
- 1 reitende Batterie vom Weftfälischen Feld-Artillerie-Regiment Rr. 7.

### Referbe.

## Generalmajor von Sedenborf.

- 2 Bataillone vom Brandenburger Landwehr=Regiment Rr. 20,
- 1 Bataillon (Befatung) vom Thuringschen Landwehr=Regiment Nr. 32,
- 1 Bataillon (Besatung) vom Magdeburger Landwehr-Regiment Nr. 27,
- 1 Ersatbataillon vom Thüringschen Infanterie=Regiment Nr. 71,
- 3 Züge ber Landwehr=Besatschwadron vom Westfäl. Dragoner=Reg. Nr. 7,
- 1 reitende Batterie vom Westfälischen Felbartillerie=Regiment Nr. 7,
- 2 6 pfündige Geschütze ber Erfurter Ausfall-Batterie.

Zusammen etwa 8200 Mann Infanterie (von benen 2200 Mann Landwehr), 360 Mann Cavallerie und

22 Beschüte.

Mit bieser Truppenmacht, die, wie man sieht, aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzt war, hatte General von Flies den Besehl von dem Obercommandirenden erhalten, den Hannoveranern Schritt für Schritt zu folgen und ihnen "an der

Klinge zu bleiben ". Nachdem König Georg nach Ablauf der Waffenruhe erflärt hatte, nicht capituliren zu wollen, waren von Berlin dem Hauptquartiere dringenbste Befehle zugegangen, so schnell als möglich eine Entscheidung, auf welche Weise es nun sei, herbeizuführen, da, wie wir weiter oben gesagt, die Nachricht nach Berlin gekommen war, jene gedächten über Tennstedt und Sömmerda wiederum nach Norden abzuziehen. Auch der Befehle, die der General Manteuffel erhalten hatte, um diesen Abzug zu verhindern, haben wir erwähnt. Mit einem Worte, tas ausgespannte Netz war im Begriffe, zugezogen zu werden.

Der 26. verging in verschiebenen Anordnungen und während ber Nacht berieth sich General von Faldenstein mit dem nach Eisenach geeilten Herzog von Sachsens Coburg-Gotha über die zu treffenden Maßregeln.

Am nächsten Morgen (27.), im Augenblick, wo ber Oberbefehlshaber nach Gotha abfahren wollte, um bem General von Flies, bessen Borposten, wie ihm gemelbet, von benen ber Hannoveraner nur auf Schußweite entfernt waren, mündeliche Befehle zu geben, seine Stellung zu inspiciren und im Falle einer Action die Oberleitung berselben selbst zu übernehmen, — erhielt er ben Befehl, sofort nach Kassel sich zu begeben, um dort eine Militärregierung einzusetzen\*).

### Diefer Befehl lautete:

"Nachdem Seine Königliche Hoheit, der Kurfürst von Hessen, auf Meine "wiederholte Aussorderung zu freundschaftlicher Regelung der gegenseitigen "Beziehungen desinitiv abgelehnt, habe Ich Mich genöthigt gesehen, die "Regierung desselben zu suspendiren, sie im Interesse des Kurfürstenthums "einstweilen Selbst zu übernehmen und Seine Königliche Hoheit, den Kursstürsten, zur Berlegung seines Wohnsitzes, während des Krieges, nach "Preußen zu veranlassen. Ich habe den General von Werder und interismistisch dis zu seinem Eintressen Sie, den General von Falckenstein, zum "Militär-Gouverneur von Kurhessen ernannt, unter dessen Autorität der "Präsident von Moeller als Mein Civil-Commissar die Berwaltung des "Kurfürstenthums leiten wird. Sie haben den commandirenden General "der Kurfürstlichen Truppen in Meinem Namen hiervon in Kenntniß zu "seigen und benselben sofort auszusordern, die Truppen in ihre Heimat zu "entlassen. Die Officiere behalten bis zu weiterer Berwendung ihren

Der Berfaffer.

<sup>\*).</sup> In ber folgenden Cabinetsorbre, welche am 27. Morgens in Gifenach antam, ift bas Bort "sofort" von Gr. Majestät eigenhandig zwischen bie Zeilen geschrieben und unterstrichen.

"Gehalt und Competenzen. Gegen biejenigen, welche biefer Anordnung "nicht nachkommen, behalte Ich Mir weitere Bestimmung vor.

Berlin, ben 25. Juni 1866.

### gez. Wilhelm.

gez. v. Bismard.

An ben General ber Infanterie bon Faldenftein."

Es muß als ein wahrhaft wunderbares Zusammentressen erscheinen, welche den Oberfeldherrn gerade an dem Tage, wo das erste Blut fließen sollte, weit vom Schauplatz seines Handelns abberief, und das, .... um ihn eine unnütze Reise machen zu lassen. Fast zu gleicher Zeit mit dem General von Falckenstein war der in der citirten Cabinetsordre erwähnte General von Werder in Kassel angekommen und somit die Mission des Ersteren nach dem Besehle des Königs selbst erledigt. Nachts um 12 Uhr suhr General von Falckenstein wieder von Kassel ab, erreichte Eisenach um 4 Uhr Morgens und ersuhr hier .... von Berlin aus, daß General von Flies von den Hannoveranern nach einem blutigen Gesechte zurückgedrängt worden war!!

Es war uns unmöglich, ben Leser früher bis zu jenem unheilvollen Tage von Langenfalza zu führen, ber ben ersten Theil bes Feldzuges ber Main-Armee abschließt. Wir haben versucht, ein so klares Bild als möglich zu geben von bem bis jett nie klar bargestellten Zuge der Preußen und der Hannoveraner. Unglückliche Berhältniffe malteten ob, erschwerten preußischer und hannoverscher Seits alle Operationen, - Berhältniffe, in bie es bem zeitgenöffischen Geschichtsschreiber wohl nie gegeben sein wird, einen klaren Blick zu werfen. Anklagen, Beschuldigungen sind von beiben Seiten dem Gegner vorgehalten und nur theilweise beantwortet worden und beruhen größtentheils auf Migverständnissen oder Unkenntnig ber Thatsachen. Späteren Historiographen wird es vorbehalten sein, den "rothen Faben", welcher sich burch die Tage vom 15. bis zum 29. Juni mit bedauerungswürdiger Beharrlichkeit hindurchwindet, aus dem verwirrten Anäuel zu entwickeln; - eins jedoch können wir heute schon feststellen, daß sowohl die preußische als auch die hannöversche Armee in diesen 14 Tagen Außerordentliches geleistet haben und daß bie beiben Oberbefehlshaber berfelben, ber General von Faldenstein, sowie ber General von Arentschild über alle Berläumdungen . . . . aus Freundes wie aus Feindes Land ... erhaben baftehen.

Es bedurfte nicht unserer Darstellung, um im Auge der großen Mehrzahl der Leser die weitverbreitete Rechtsertigung des Grasen Platen-Hallermund, dessen unsheilvolle Politik den Welsenthron sicherer gestürzt hat, als die preußischen Bahon-nette, — Lügen zu strafen!

Rehren wir zum General von Flies zurud, ter, wie oben erwähnt, ben Befehl erhalten hatte, fo lange bie hannoveraner bei Langenfalza blieben, nicht anzugreifen, wenn sie aber abzuziehen getächten, "ihnen an ber Alinge zu bleiben".

Dieser letztere Ausbruck, welcher bem Leser vielleicht unverständlich ist, bedeutet unseres Erachtens: "Mit dem Feinde in ununterbrochener Fühlung zu bleiben", oder noch deutlicher: "ben Feind auf Schritt und Tritt zu verfolgen und jeden Augenblick bereit zu sein, sich mit seiner ganzen Macht auf ihn zu werfen, wenn es besohlen wird!"

Entweder war dies nicht die Auffassung, welche General von Flies dem ihm zugegangenen Besehle seines Oberbesehlshabers gab, oder, wie vielsach behauptet wird, erhielt er directe Besehle des Königs, welche ihm der Oberst des Generalsstades, von Toering, überbrachte, welcher — es klingt fast unglaublich — am 26. Abends noch einmal von Berlin abgeschickt, ins hannöversche Hauptquartier gekommen war und dem Könige Georg hier dieselben Bedingungen stellte, welche der preußische Gesandte in Hannover ihm als Ultimatum am Abend des 15. übergab und die dem Leser wohl bekannt sind.

Es ift uns nicht gelungen, die Richtigkeit dieser Boraussetzung zu verificiren.

In den ersten Morgenstunden hatte General von Flies den Ausmarsch aller visponiblen Truppen anbesohlen und gegen 9 Uhr hörten die in Langensalza liegens den Hannoveraner die ersten Schüsse, welche die vordringenden Preußen mit ihren Vorposten wechselten. Um 9½ Uhr begann das erste ernstliche Treffen in diesem Keldzuge:

# Das Gefecht bei Langenfalga.

Die auf Vorposten und vor der Stadt liegenden Hannoveraner hatten sich, ihren Wesehlen gemäß, gleich bei den ersten Schüssen auf die Stadt zurückgezogen und wichen langsam vor den hervordringenden Preußen zurück. Der größte Theil derselben umging die Stadt, überschritt die Unstrut und sammelte sich im Dorfe Werzleben. An den Thoren der Stadt kam es zuerst zum Zusammenstoß. Sin Theil der 1. Compagnie des Coburg-Gothaischen Bataillons drang mit gefälltem Bahonnett, von ihrem Hauptmann, von Schauroth, geführt, vor und warf die Hannoveraner zlänzend zurück; ihnen solzte ein anderer Zug derselben Compagnie, unter Lieutenant Seeder, und socht mit gleichem Ersolge. Die Hannoveraner zogen sich jeht gänzlich aus der Stadt zurück und überließen dieselbe der immer stärker vordringenden Avantzarde der Preußen. Ohne Halt zu machen, gingen sie dis auf den eine Biertelstunde vor der Stadt gelezenen Judenhügel zurück und nahmen dier Position; — ihnen solzte das Bataillon Coburg-Gotha, welches



nich jest vollständig formirt hatte, fast auf bem Fuße, und mit einer glänzenden Bravenr warf es ben Feind aus dieser Stellung, wo er sich festsetzen zu wollen schien.

Ein bonnerndes Hurrah, von allen Zeugen biefer brillanten Waffenthat ausgestießen, begrüßte ben Erfolg biefer treuen Berbunbeten ber Preußen.

Gine halbe Stunde später war die ganze Avantgarde im Gesecht, und das Gros rereinigte sich mit ihr, während General von Seckendorf mit der Reserve seinen Aufmarich nahm, um die rechte Flanke des Gros zu becken.

Die preußische Artillerie hatte die Position des Jüdenhügels, dessen Höhe man auf 100 Fuß schäten kann, besetzt und begann von hier aus ihr Feuer. Hinter rem Jürenhügel stand anfangs die Infanterie, rückte um benselben herum und griff rie Hannoveraner, welche sich in dem sogenannten Bade-Wäldchen (einem Haine, welcher eine Schweselquelle umschließt), festgesetzt hatten, an, und verjagte sie nach hartnädigem Gesechte daraus.

Schritt für Schritt zogen sich bie Hannoveraner gegen bie Unstrut zurück, mit außerorbentlicher Tapferkeit kämpfend, aber überall geworfen, — überall zurücksgedrängt.

Selbst eine brillante Charge ber Cambridge=Dragoner, welche eine zu arg besträngte Compagnie zu begagiren versuchten, wurde burch einige treffliche Salven zurückgeworsen.

Es war Mittag, als auf bem biesseitigen Ufer ber Unstrut keine Hannoveraner mehr standen und das Gesecht auf der ganzen Linie für den General von Flies ein siegreiches war.

General von Goeben, ber, wie wir wissen, in Eisenach stand, hatte während ber Morgenstunden ungewisse Nachrichten erhalten, daß General von Flies engagirt sei, und, um seine Lage mit Gewißheit beurtheilen zu können, schickte er seinen Adjudanten, ben Hauptmann von Jena, mit einer Locomotive nach Gotha.

Bon hier aus begab sich dieser Officier in großer Eile auf das Schlachtselb und conserirte mit dem General von Flies, der ihm die Bersicherung gab, daß das Gesecht ein günstiges für ihn sei, und daß er vollständig Herr der Stellung wäre. Eine Ansfrage um Unterstützung von der Goebenschen Division wurde vom General von Flies rem Hauptmann von Iena nicht gemacht, und als dieser nach Eisenach zurücksehrte, konnte er seinem Chef die Meldung abstatten, daß General von Flies nach seinen eizenen Aussagen sich in einer günstigen Lage befände.

Wäre der preußische Commandirende bei Langensalza vielleicht weniger Optimist tewesen, und hätte er eine Ahnung von dem, was einige Stunden später ersolgen warte, haben können, so wäre es vielleicht noch möglich gewesen, einige Bataillone Licision Goeben heranzuziehen und so gegen Abend den Hannoveranern frische Richten entgegenzustellen.



General von Flies und Sauptmann von Jena.

Wie wir gesagt, hatten sich die Hannoveraner jenseits der Unstrut zurückgezogen und vertheidigten die steinerne Brücke, welche über diesen Fluß führt, gegen alle Ansgriffe der anstürmenden Preußen mit dem besten Ersolge. Man sagt, daß es einem Zuge gelungen wäre, die Brücke zu überschreiten, aber er soll auf dem jenseitigen User gänzlich vernichtet worden sein.

Auch die übrigen Wassersänge, welche das Dorf Merxleben zu einer so sesten Stellung machen, wurden aufs Hartnäckisste vertheidigt und es gelang nicht, dieselben zu sortrefflichen. Die preußische Artislerie war im entschiedenen Nachtheile trot ihres vortrefflichen Schießens; denn die mit hannoverschen Geschützen gespickte Anhöhe, welche sich jenseits der Unstrut erhebt und auf der das Dorf Merxleben liegt, war eine zu vortheilhafte Position und dominirte das ganze Schlachtseld.

Immer noch konnte General von Flies sich rühmen, im Vortheil zu sein, benn er war Herr bes ganzen Terrains bis zur Unstrut, welches ber Feind am Morgen inne gehabt hatte. Seine Aufgabe, ben Besehlen bes Obergenerals gemäß, war vollständig und brillant bis Mittag gelöst; er hätte mit Ehren und mit Vortheil das Gesecht absbrechen können, und das Resultat wäre ein vollständig günstiges für die Bewegungen ber übrigen Generale gewesen. Als sich jedoch die Angriffe auf die Wasserübergänge

immer erneueten und so es klar zu sein schien, daß die Preußen um jeden Preis sich des Dorfes Merxleben bemächtigen wollten, stieg in dem General von Arentschild der Gedanke auf, daß General von Flies von irgend einer Seite her eine bedeutende Berstärkung erwarte, und, indem er das Gesecht dis dahin hinhielt, ihn zwingen wollte, dann eine Schlacht anzunehmen.

Diesem glaubte General von Arentschild nur daburch vorbeugen zu können, daß er augenblicklich die Offensive ergriff, um die Truppen des General Flies, deren Stärke ihm ziemlich genau bekannt war, vor allen Dingen zurückzudrängen und auf jeden Fall wieder Herr des am Morgen verlorenen Terrains zu werden. Er zog sein ganzes Gros zu sich heran und begann gegen 2 Uhr den Angriff, welchem, mit einer glänzenden Energie geführt, die Preußen nicht zu widerstehen vermochten.

Die Hannoveraner brachen aus Merxleben heraus und stürmten so heftig von dem steilen Kirchberg herab, daß, wie man erzählt, sogar ein Officier mit seinem Pferde in den jähen Abgrund eines Steinbruches stürzte und der zerschellte. Boraus das Königin-Husaren-Regiment, welches sich nicht von dem Kleingewehrseuer der Preußen aushalten läßt und über die Brücke sprengt. Ein einziges Mal geräth die Tête in Verwirrung und macht Kehrt; doch neue Schwadronen drängen vorwärts und stürzen auf die schmale Brücke, — zu schmal, denn die wüthenden Pserde werden an das hölzerne Geländer gedrängt, welches sich nach einigen Augenblicken mit unheimlichem Krachen ablöst..., die einzige Barriere verschwindet und die bedrängten Reiter stürzen in die Fluthen der Unstrut.

Niemand mag wohl fähig sein, sich eine Vorstellung von dem grausen Anblide, der nun folgte, zu machen! Die fast zerdrückten Pferde breiten sich aus, suchen Raum nach der Seite zu gewinnen und werden von der Mitte aus mit Gewalt gegen das Wehr gedrängt — straucheln — erheben sich . . . immer fort . . . immer mehr, immer näher dem Verderben! . . Zügel und Sporen haben keine Gewalt mehr über sie — auf alle Art und Weise suchen sie ihrer zerquetschten Brust Lust zu verschaffen! Da legen die armen Thiere die Vorderfüße auf die Brustwehr . . . stei! . . . sie athmen tief und lang; doch unaushaltsam drängt es ihnen nach — nichts hilft — noch stämmen sie sich, ringen mit aller Gewalt einen Augenblick — dann ein tieser Athemstoß, bei dem man die den Lungen entsahrende Lust wie die eines Dampskessels hört . . . ein Schrei . . . ein Verzweislungsschrei des wankenden Reiters, und dann . . ja dann, wie Gott will! Oben das Todesgedränge, zu Füßen die Fluthen der Unstrut.

Mit Schaubern erzählen noch heute die wenigen Ueberlebenden, wie die größte Gefahr ihnen nicht durch den Sprung, noch durch die preußischen Augeln, noch durch das Wasser drohte, sondern wie die nachstürzenden Kameraden mit ihren Pferden sie der größten Gefahr aussetzten, erdrückt zu werden.

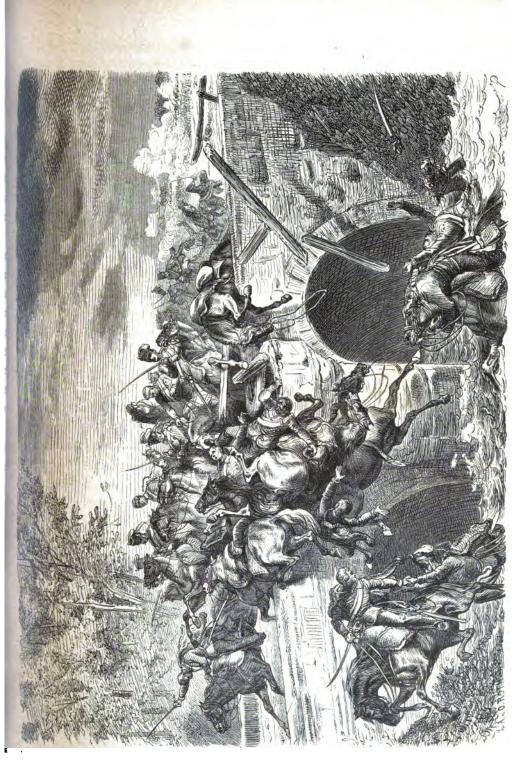

THE NEW PUBLIC LILATEY

ASTOR, LENOY
TILDEN FOUNDATION

Nichtsbestoweniger kommt bas schöne Regiment über die Brücke, — ihm folgt im Sturmschritt die Infanterie, dann eine Batterie, von schwerer Cavallerie gedeckt, welche gleich Stellung nimmt und die sich zurückziehenden Preußen niederschmettert.

Während bessen erzwingen die hannoverschen Flügel gleichfalls den Uebergang; der rechte durchwatet fast ungehindert die Unstrut und der linke, durch mannshohe Kornselder gedeckt, nähert sich dem Flußbette und nach heftigem Kampse gelingt es auch ihm, das jenseitige User zu erreichen.

Dieses ganze Vordringen der Hannoveraner war, wie alle preußischen Officiere es bezeugen, mit solcher Energie, solcher Kraft und solchem todesmuthigen Clan ausgeführt, daß ein jedes Land, welches eine solche Armee besitzt, das vollständigste Recht hat, darauf stolz zu sein.

Es standen jetzt den durch einen fünfstündigen Kampf erschöpften Truppen des Generals von Flies, deren Zahl man jetzt im Maximum auf 7500 angeben kann, wenigstens 16,000 Hannoveraner gegenüber, von denen 10,000 an diesem Tage noch nicht gekämpst hatten; — und jetzt zeigte sich vielleicht deutlicher, als in dem ganzen Feldzuge, was die preußische Armee zu leisten fähig ist. Der Prodirstein, auf dem man Truppen prüft, ist der Rückzug; das berauschende und siegreiche Bordringen reist Alles mit sich fort, selbst den Schwachen, — selbst den Unfähigen. Beim Rückzug allein gilt ein Mann einen Mann, da werden alle Kräfte erprobt, — der Muth, die Schulung der Soldaten, — die Fähigkeit der Ofsiciere, — die Leitung der Führer.

Und es muß jeden Preußen mit Stolz erfüllen, zu erkennen, daß alle diese Eigenschaften auf den Gefilden am diesseitigen User der Unstrut ihre glänzendste Probe bestanden haben. Alle etwaigen Recriminationen gegen dieses oder jenes, gegen das, was geschehen oder nicht geschehen, gegen diese oder jene Einzelnheiten des Rückzuges, sind nichtssagend. Man stelle sich vor Allem klar den Begriff vor, daß es ein Rückzug war, daß, so schwer es auch wird, es niederzuschreiben, die Wahrsheit es erheischt, nichts zu beschönigen, — daß es geschlagene Truppen waren, die sich zurückzogen, — durch langen Kampf in glühender Hitze sast erschöpft und von einer Uebermacht frischer Kerntruppen sast erdrückt, — daß ein Orittel der Preußen Landwehrleute waren, die vor einigen Tagen erst eingezogen, kaum mit dem ihnen sast unbekannten Minie-Gewehr bewaffnet, schon zum Kampse gezogen waren, — daß es saszlich an Cavallerie sehlte, und daß die preußische Artillerie nicht allein numerisch, sondern auch in Qualität der hannoverschen nicht im Geringsten gewachsen war.

Nur wenn man Alles dies berücksichtigt, kann man den Werth des preußischen Widerstandes an diesem unheilvollen Nachmittage richtig schätzen und diesen Rücksig dem so siegreichen, ununterbrochenen Vormarsche des Generals von Falckensstein als ruhmvolle preußische Waffenthat anreihen.

Kehren wir zum General von Flies zurud, ber, wie oben erwähnt, ben Befehl erhalten hatte, so lange bie Hannoveraner bei Langensalza blieben, nicht anzugreisen, wenn sie aber abzuziehen gedächten, "ihnen an ber Klinge zu bleiben".

Dieser letztere Ausbruck, welcher bem Leser vielleicht unverständlich ist, bedeutet unseres Erachtens: "Wit dem Feinde in ununterbrochener Fühlung zu bleiben", oder noch deutlicher: "den Feind auf Schritt und Tritt zu verfolgen und seden Augenblick bereit zu sein, sich mit seiner ganzen Macht auf ihn zu werfen, wenn es befohlen wird!"

Entweber war dies nicht die Auffassung, welche General von Flies dem ihm zugegangenen Befehle seines Oberbesehlshabers gab, oder, wie vielsach behauptet wird, erhielt er directe Besehle des Königs, welche ihm der Oberst des Generalsstades, von Doering, überbrachte, welcher — es klingt sast unglaublich — am 26. Abends noch einmal von Berlin abgeschickt, ins hannöversche Hauptquartier gekommen war und dem Könige Georg hier dieselben Bedingungen stellte, welche der preußische Gesandte in Hannover ihm als Ultimatum am Abend des 15. übergab und die dem Leser wohl bekannt sind.

Es ist uns nicht gelungen, die Richtigkeit dieser Boraussetzung zu verificiren.

In den ersten Morgenstunden hatte General von Flies den Ausmarsch aller disponiblen Truppen anbefohlen und gegen 9 Uhr hörten die in Langensalza liegens den Hannoveraner die ersten Schüsse, welche die vordringenden Preußen mit ihren Vorposten wechselten. Um 9½ Uhr begann das erste ernstliche Treffen in diesem Feldzuge:

# Das Gefecht bei Langenfalza.

Die auf Vorposten und vor der Stadt liegenden Hannoveraner hatten sich, ihren Besehlen gemäß, gleich bei den ersten Schüssen auf die Stadt zurückgezogen und wichen langsam vor den hervordringenden Preußen zurück. Der größte Theil derselben umging die Stadt, überschritt die Unstrut und sammelte sich im Dorse Merrleben. An den Thoren der Stadt kam es zuerst zum Zusammenstoß. Sin Theil der 1. Compagnie des Coburg-Gothaischen Bataillons drang mit gefälltem Bahonnett, von ihrem Hauptmann, von Schauroth, geführt, vor und warf die Hannoveraner glänzend zurück; ihnen solgte ein anderer Zug derselben Compagnie, unter Lieutenant Seeber, und soch mit gleichem Ersolge. Die Hannoveraner zogen sich jetzt gänzlich aus der Stadt zurück und überließen dieselbe der immer stärker vordringenden Avantgarde der Preußen. Ohne Halt zu machen, gingen sie die den eine Biertelstunde vor der Stadt gelegenen Judenhügel zurück und nahmen hier Position; — ihnen folgte das Bataillon Coburg-Gotha, welches



sich jetzt vollständig formirt hatte, fast auf dem Fuße, und mit einer glänzenden Bravour warf es den Feind aus dieser Stellung, wo er sich festsetzen zu wollen schien.

Ein bonnerndes Hurrah, von allen Zeugen bieser brillanten Waffenthat ausgesttoßen, begrüßte den Erfolg dieser treuen Berbündeten der Preußen.

Eine halbe Stunde später war die ganze Avantgarde im Gesecht, und das Gros vereinigte sich mit ihr, während General von Seckendorf mit der Reserve seinen Aufmarsch nahm, um die rechte Flanke des Gros zu decken.

Die preußische Artillerie hatte die Position des Jüdenhügels, dessen Höhe man auf 100 Fuß schätzen kann, besetzt und begann von hier aus ihr Feuer. Hinter dem Jüdenhügel stand ansangs die Infanterie, rückte um denselben herum und griff die Hannoveraner, welche sich in dem sogenannten Bade-Wäldchen (einem Haine, welcher eine Schwefelquelle umschließt), festgesetzt hatten, an, und verjagte sie nach hartnäckigem Gesechte daraus.

Schritt für Schritt zogen sich die Hannoveraner gegen die Unstrut zurück, mit außerordentlicher Tapferkeit kämpfend, aber überall geworfen, — überall zurücksgedrängt.

Selbst eine brillante Charge ber Cambridge=Dragoner, welche eine zu arg besträngte Compagnie zu begagiren versuchten, wurde durch einige treffliche Salven zurückgeworfen.

Es war Mittag, als auf dem diesseitigen Ufer der Unstrut keine Hannoveraner mehr standen und das Gesecht auf der ganzen Linie für den General von Flies ein siegreiches war.

General von Goeben, ber, wie wir wissen, in Eisenach stand, hatte während der Morgenstunden ungewisse Nachrichten erhalten, daß General von Flies engagirt sei, und, um seine Lage mit Gewißheit beurtheilen zu können, schickte er seinen Adjudanten, den Hauptmann von Jena, mit einer Locomotive nach Gotha.

Bon hier aus begab sich vieser Officier in großer Eile auf das Schlachtfeld und conserirte mit dem General von Flies, der ihm die Bersicherung gab, daß das Gesecht ein günstiges für ihn sei, und daß er vollständig Herr der Stellung wäre. Eine Anstrage um Unterstützung von der Goebenschen Division wurde vom General von Flies dem Hauptmann von Iena nicht gemacht, und als dieser nach Eisenach zurücksehrte, konnte er seinem Chef die Meldung abstatten, daß General von Flies nach seinen eigenen Aussagen sich in einer günstigen Lage befände.

Wäre der preußische Commandirende bei Langensalza vielleicht weniger Optimist gewesen, und hätte er eine Ahnung von dem, was einige Stunden später ersolgen würde, haben können, so wäre es vielleicht noch möglich gewesen, einige Batailsone der Division Goeben heranzuziehen und so gegen Abend den Hannoveranern frische Truppen entgegenzustellen.



General von Flies und Sauptmann von Jena.

Wie wir gesagt, hatten sich die Hannoveraner jenseits der Unstrut zurückgezogen und vertheidigten die steinerne Brücke, welche über diesen Fluß führt, gegen alle Angriffe der anstürmenden Preußen mit dem besten Ersolge. Man sagt, daß es einem Zuge gelungen wäre, die Brücke zu überschreiten, aber er soll auf dem jenseitigen User gänzlich vernichtet worden sein.

Auch die übrigen Wasserübergänge, welche das Dorf Merxleben zu einer so sesten Stellung machen, wurden aufs Hartnäckigste vertheidigt und es gelang nicht, dieselben zu sorciren. Die preußische Artillerie war im entschiedenen Nachtheile trotz ihres vortresslichen Schießens; denn die mit hannoverschen Geschützen gespickte Anhöhe, welche sich jenseits der Unstrut erhebt und auf der das Dorf Merxleben liegt, war eine zu vortheilhafte Position und dominirte das ganze Schlachtseld.

Immer noch konnte General von Flies sich rühmen, im Vortheil zu sein, benn er war Herr bes ganzen Terrains bis zur Unstrut, welches ber Feind am Morgen inne gehabt hatte. Seine Aufgabe, den Besehlen des Obergenerals gemäß, war vollständig und brillant bis Mittag gelöst; er hätte mit Ehren und mit Vortheil das Gesecht absbrechen können, und das Resultat wäre ein vollständig günstiges für die Bewegungen der übrigen Generale gewesen. Als sich jedoch die Angriffe auf die Wasserübergänge

immer erneueten und so es klar zu sein schien, daß die Preußen um jeden Preis sich des Dorfes Merrleben bemächtigen wollten, stieg in dem General von Arentschild der Gedanke auf, daß General von Flies von irgend einer Seite her eine bedeutende Verstärfung erwarte, und, indem er das Gesecht die dahin hinhielt, ihn zwingen wollte, dann eine Schlacht anzunehmen.

Diesem glaubte General von Arentschild nur dadurch vorbeugen zu können, daß er augenblicklich die Offensive ergriff, um die Truppen des General Flies, deren Stärke ihm ziemlich genau bekannt war, vor allen Dingen zurückzudrängen und auf jeden Fall wieder Herr des am Morgen verlorenen Terrains zu werden. Er zog sein ganzes Groß zu sich heran und begann gegen 2 Uhr den Angriff, welchem, mit einer glänzenden Energie geführt, die Preußen nicht zu widerstehen vermochten.

Die Hannoveraner brachen aus Merxleben heraus und stürmten so heftig von dem steilen Kirchberg herab, daß, wie man erzählt, sogar ein Officier mit seinem Pferde in den jähen Abgrund eines Steinbruches stürzte und der zerschellte. Boraus das Königin-Husaren-Regiment, welches sich nicht von dem Kleingewehrseuer der Preußen aushalten läßt und über die Brücke sprengt. Ein einziges Mal geräth die Tête in Verwirrung und macht Kehrt; doch neue Schwadronen drängen vorwärts und stürzen auf die schmale Brücke, — zu schmal, denn die wüthenden Pferde werden an das hölzerne Geländer gedrängt, welches sich nach einigen Augenblicken mit unheimlichem Krachen ablöst..., die einzige Barriere verschwindet und die besträngten Reiter stürzen in die Fluthen der Unstrut.

Niemand mag wohl fähig sein, sich eine Borstellung von dem grausen Anblick, der nun folgte, zu machen! Die fast zerdrückten Pferde breiten sich aus, suchen Raum nach der Seite zu gewinnen und werden von der Mitte aus mit Gewalt gegen das Wehr gedrängt — straucheln — erheben sich . . . immer fort . . . immer mehr, immer näher dem Verderben! . . Zügel und Sporen haben keine Gewalt mehr über sie — auf alle Art und Weise suchen sie ihrer zerquetschten Brust Lust zu verschaffen! Da legen die armen Thiere die Vorderfüße auf die Brustwehr . . . . stei! . . . sie athmen tief und lang; doch unaushaltsam drängt es ihnen nach — nichts hilft — noch stämmen sie sich, ringen mit aller Gewalt einen Augenblick — dann ein tieser Athemstoß, bei dem man die den Lungen entsahrende Lust wie die eines Dampskessels hört . . . ein Schrei . . . ein Verzweislungsschrei des wankenden Reiters, und dann . . ja dann, wie Gott will! Oben das Todesgedränge, zu Füßen die Fluthen der Unstrut.

Mit Schaubern erzählen noch heute die wenigen Ueberlebenden, wie die größte Gefahr ihnen nicht durch den Sprung, noch durch die preußischen Kugeln, noch durch das Wasser drohte, sondern wie die nachstürzenden Kameraden mit ihren Pferden sie der größten Gefahr aussetzten, erdrückt zu werden.



THE NEW TOTAL PUBLIC LILATRY

ASSOR, LENCY
TILDEN FOUNDATION

Nichtsbestoweniger kommt bas schöne Regiment über bie Brücke, — ihm folgt im Sturmschritt bie Infanterie, bann eine Batterie, von schwerer Cavallerie gevedt, welche gleich Stellung nimmt und die sich zurückziehenden Preußen niederschmettert.

Während bessen erzwingen die hannoverschen Flügel gleichfalls den Uebergang; der rechte durchwatet fast ungehindert die Unstrut und der linke, durch mannshohe Kornfelder gedeckt, nähert sich dem Flußbette und nach heftigem Kampse gelingt es auch ihm, das jenseitige Ufer zu erreichen.

Dieses ganze Vorbringen ber Hannoveraner war, wie alle preußischen Officiere es bezeugen, mit solcher Energie, solcher Kraft und solchem tobesmuthigen Glan aussgeführt, daß ein jedes Land, welches eine solche Armee besitzt, das vollständigste Recht hat, darauf stolz zu sein.

Es standen jest den durch einen fünfstündigen Kampf erschöpften Truppen des Generals von Flies, deren Zahl man jest im Maximum auf 7500 angeben kann, wenigstens 16,000 Hannoveraner gegenüber, von denen 10,000 an diesem Tage noch nicht gekämpst hatten; — und jetzt zeigte sich vielleicht deutlicher, als in dem ganzen Feldzuge, was die preußische Armee zu leisten fähig ist. Der Prodirstein, auf dem man Truppen prüft, ist der Rückzug; das berauschende und siegreiche Bordringen reißt Alles mit sich fort, selbst den Schwachen, — selbst den Unsähigen. Beim Rückzug allein gilt ein Mann einen Mann, da werden alle Kräfte erprodt, — der Muth, die Schulung der Soldaten, — die Fähigseit der Officiere, — die Leitung der Führer.

Und es muß jeden Preußen mit Stolz erfüllen, zu erkennen, daß alle diese Eigenschaften auf den Gefilden am diesseitigen User der Unstrut ihre glänzendste Prode bestanden haben. Alle etwaigen Recriminationen gegen dieses oder jenes, gegen das, was geschehen oder nicht geschehen, gegen diese oder jene Einzelnheiten des Rüczzuges, sind nichtssagend. Man stelle sich vor Allem klar den Begriff vor, daß es ein Rüczzug war, daß, so schwer es auch wird, es niederzuschreiben, die Wahrsheit es erheischt, nichts zu beschönigen, — daß es geschlagene Truppen waren, die sich zurüczzogen, — durch langen Kamps in glühender Sitze sast erschöpft und von einer Uebermacht frischer Kerntruppen sast erdrückt, — daß ein Drittel der Preußen Landwehrleute waren, die vor einigen Tagen erst eingezogen, kaum mit dem ihnen sast unbekannten Minie-Gewehr bewassnet, schon zum Kampse gezogen waren, — daß es sast gänzlich an Cavallerie sehlte, und daß die preußische Artillerie nicht allein numerisch, sondern auch in Qualität der hannoverschen nicht im Geringsten gewachsen war.

Nur wenn man Alles dies berücksichtigt, kann man den Werth des preußischen Widerstandes an diesem unheilvollen Nachmittage richtig schätzen und diesen Rückstug dem so siegemeichen, ununterbrochenen Vormarsche des Generals von Falckensstein als ruhmvolle preußische Waffenthat anreihen.

Mit einem Worte, es ift wohl möglich, daß General von Flies bei Langensfalza ein Gefecht verloren hat, aber Preußen, — die Nation — kann eben so stolz auf ihre Kinder sein, die bei Langensalza sochten, als auf die, welche in dem ganzen Main-Feldzuge so viele Lorbeeren geerntet haben.

Bon biesem Augenblicke an entgeht die klare Uebersicht ber Schlacht bem Besobachter und nur hier und da gesammelte einzelne Spisoden können dem Leser eine Borstellung geben von dem, was in jenen blutigen Stunden von beiden Seiten gesleistet wurde.

Ein Bataillon bes 11. Regiments wird in wenigen Minuten an ber Lisière bes Babe-Bälbchens bis auf 600 reducirt und muß sich zurückziehen vor den anstürmenden Hannoveranern.

Die Mühle wird nach einer fräftigen Vertheibigung vollständig umzingelt und 250 Landwehrleute müffen hier vor einer beinahe achtfachen Uebermacht die Waffen strecken.

Ueberall tobt ber Kampf — in unabsehbaren Reihen stürzen die Hannoveraner über die Unstrut und werfen sich auf die weichenden Preußen, die nach ihrer verschiedenen Waffengattung und Bewaffnung entweder fliehen und abgeschnitten werden oder Schritt für Schritt und in bester Ordnung sich von der Uebermacht zurückbrängen lassen.

Den Truppen bes 11. Regimentes (Schlesier), bes 25. (Rheinländer) und bes Bataillons von Coburg-Gotha muß es zur größten Ehre nachgesagt werden, daß sie während bes Rüczuges die musterhafteste Ordnung bewahrten. Man konnte von den Landwehrleuten, die dem Soldatenleben seit einigen Tagen erst wiederzgegeben waren, ein Gleiches nicht erwarten. Obgleich mit der äußersten Tapferkeit kämpfend, geriethen sie doch leicht in Unordnung, hörten die Befehle ihrer Führer kaum, und da sie alles Bertrauen zu ihren Minie-Gewehren verloren hatten, so bedienten sie sich ihrer fast gar nicht, sondern schlugen nur mit dem Kolben auf den ihnen nahenden Feind.

Aber wenn schon bis jett das Gefecht blutig gewesen, so sollte doch in der letten halben Stunde alles Schreckliche noch übertroffen werden . . . . . Als Genezal von Arentschild die Preußen in vollem Rückzuge sieht, verstärkt er die Oragoner und Husaren mit seiner ganzen Kürassier-Brigade, welche noch nicht im Feuer gewesen war, und wirst so sämmtliche hannoversche Cavallerie auf die todese matten Preußen.

Man kann sich keinen beutlichen Begriff machen, ohne es gesehen zu haben, was eine Cavallerie-Attaque, von solcher Macht ausgeführt, für einen mächtigen, Alles zer-malmenden Eindruck ausübt; und doch hat es sich ja oft bewiesen, daß diese großen Reitermassen sich gegen Infanterie-Colonnen, welche mit Ruhe und Ordnung fechten, machtlos zerschellen. Und deshalb eben wird das Gesecht bei Langensalza besser, als

alle anderen als Studium für die Armee dienen können; denn da, wo Ordnung und Ruhe in den Reihen herrschte, war die ganze Kraft der anstürmenden Hannoveraner wirkungslos, während andererseits der wie die Windsbraut anströmende Reitersturm Alles vor sich niederriß.

Oberstlieutenant be Barres vom 11. Linienregiment lieserte hier ben schlagenbsten Beweis, was die stoische Ruhe des Führers vermag, um der Tapferkeit der Soldaten ihren wahren Werth zu geben. Er begriff, ohne daß ihm von irgend einer Seite ein Besehl dazu kam, daß es seine Aufgabe sei, den Rückzug zu decken, daß um jeden Preis der wüthende Strom der hannoverschen Reiter aufgehalten werden müsse — und wenn es auch nur auf einige Minuten wäre — um den in' aller Cile sich Zurückziehenden Zeit zu lassen, sich zu sammeln, sich nicht wehrlos überreiten oder niederhauen zu lassen.

Auch er mit seinem Bataillon, bas, wie gesagt, bis auf 600 Mann zusammens geschmolzen war, ist gezwungen gewesen, die Stellung im Bade-Wäldchen aufzugeben und zieht sich in geschlossenen Colonnen zurück, indem er noch Versprengte verschiedener Regimenter ausnimmt. Einige nachsetzende Züge läßt er durch ein paar Salven absweisen und setzt so einige Zeit, nur von den hier und da einschlagenden Granaten belästigt, seinen Rückzug fort. Jetzt bebouchirt er aus dem Wäldchen auf's freie Feld, erlangt einen Ueberblick über das ganze Terrain, und faßt den obenerwähnsten Entschluß.

Er läßt Halt machen, — wählt einige Schritte seitwärts ein ihm geeignet erscheinendes Terrain und läßt ein Quarré formiren. Dann ruft er einen Officier zu sich heran und giebt ihm einen leisen Befehl. Der Officier erwählt sich fünfszig Mann — nimmt die Fahne — und verläßt die Truppe, imdem er im Sturmsschritt sich dahin wendet, wo, wie es scheint, sich ein Sammelpunkt für die Weichens ben bilbet.

Die Solbaten sehen sich eine Zeit lang stumm an — Niemand spricht eine Silbe — und Alle haben begriffen!

Der Oberstlieutenant hat die Fahne entfernt ... warum? ... o das ist nur zu leicht verständlich ... Er will wohl unterliegen, will sich und seine Truppen gern und bereitwillig für das Wohl Aller aufopfern ... doch die Fahne ... nein, sein und das Leben Aller kann ein Führer schon rücksichtslos für das Wohl Aller dahingeben, doch Schande dem Corps, das seine Fahne als Siegestrophäe in den Händen der Feinde läßt.

Dieses Hinwegbringen ber Fahne hat, wie gesagt, Officieren und Soldaten Alles verständlich gemacht. Der Oberst braucht jetzt nicht mehr zu reden, braucht ihnen keine Ermahnungen zu geben, ja Befehle sogar sind unnöthig, denn sie wissen Alles, haben Alles begriffen — sie begreifen, daß hier ber Ort sei, von dem die Geschichte einst

sagen wird: "Hier stand das erste Bataillon vom 2. Schlesischen Grenadier=Regi=ment Nr. 11."

Das Quarre ist formirt, eine lange Reihe von blinkenden Bajonetten fireckt sich ten Feinden von allen Seiten entgegen; schweigend und Schuß im Lauf stehen die Solvaten vor ihren Officieren, die sich in die Mitte des Quarres zurückgezogen und um den Oberstlieutenant, welcher zu Pferde geblieben ist, geschaart haben. Alle diese Borbereitungen, die wir erzählten, haben, wie der Leser sich wohl denken kann, nur einige Augenblicke in Anspruch genommen.



Unbeweglich steht bas Quarré und erwartet den Angriff.... Da erhebt sich plöglich eine leichte Staubwolke in der Richtung des Waldes und man sieht einen hannoverschen Officier mit verhängten Zügeln heransprengen. — Er schwingt seinen Säbel und man erkennt gleich, daß ein weißes Tuch an dessen Spitze befestigt ist. Die Officiere im Quarré sehen zu dem Oberst de Barres hinauf; auch mancher Soldat, der schon im Voraus weiß, was jener Officier mit dem weißen Tuche am Säbel will, wendet gleich den Kopf, um einen Blick auf das Gesicht des Führers zu wersen. Dieser lächelt kalt.

Der Hannoveraner parirt sein Pferd vor der Front.

"Herr Kamerab," ruft er, "vermeiben Sie unnützes Blutvergießen. Ihre Leutc haben sich tapfer und brav geschlagen. Ergeben Sie sich! Im Namen meines Generals bitte ich um Ihren Degen!"

Bett furcht fich schon manche Stirn ber schlesischen Grenadiere. Bas wird ber

Oberst antworten, um diese insolente Forderung zu erwidern? Dieser hat ruhig zusgehört, sein Gesicht nimmt einen gutmüthigen Ausbruck an und mit ruhiger Stimme und im verbindlichsten Tone antwortet er:

"Meinen Degen? ... Bitte, Herr Kamerab, sagen Sie Ihrem General, es thäte mir außerorbentlich leib, aber meinen Degen gebrauche ich selbst."

Ein lautes, schallendes Gelächter ertönt jetzt im ganzen Quarré; die Antwort des Oberstlieutenants, der vorgezogen hatte, einen Witz zu machen, als eine pathestische Phrase los zu lassen, hat die Leute auf's Höchste enthusiasmirt; sie sehen den Hannoveraner an mit so viel Stolz, als wenn Jeder von ihnen diese Antwort gesgeben hätte und ihre Blicke scheinen zu sagen: "Kommt nur heran, wir werden's Euch zeigen."

Der Parlamentär grüßt, wirft bas Pferb herum, zieht bas Tuch von seinem Säbel und sprengt von bannen.

"Und nun, Jungen, aufgepaßt! jest wird ber Tanz beginnen!" ruft Oberft be Barres.

Kaum hatte man einige Minuten mit banger Angst bem, was ba kommen sollte, entgegengesehen, als auch schon die Prophezeiung des Oberstlieutenants sich zu erfüllen begann, — dumpses Geräusch, welches von Augenblick zu Augenblick vernehmlicher wurde — Waffengeklirr — Commandoruse . . . und . . .

"Da find fie!" murmeln bie Gilfer.

"Ruhe! ... Ruhe!" commandirt ber Oberstlieutenant.

Es scheint, als wenn die Erde sich bewege ... Der fast regelmäßige Hufschlag von Hunderten von Pferden, die sich mit Windeseile nähern, bringt wunderbar mächtige Schwingungen in der Atmosphäre hervor.

Unbeweglich steht das Quarré, als wenn es aus Statuen bestehe .... Und immer näher braust die Staubwolke, aus der man hier und da einen Kopf hervorstauchen sieht, und der matte Strahl eines geschwungenen Säbels blitzt ..... Und immer näher kommen sie — kaum noch vierhundert Schritt sind sie entsernt .... jetzt noch dreihundert ... immer näher! .... Plötslich, als sie sich höchstens auf Distanz von zweihundert Schritt besinden, ertönt aus der Mitte des Quarrés eine ruhige, seste Stimme, deren durchdringender Klang selbst von den Hannoveranern gehört wird!

"Feuer!"

Eine lange weiße Rauchwolke entfaltet sich, wie durch ein Zauberwort hervorsgerusen, auf der ganzen Front — ein unbeschreibliches Geknall . . . dann ein Gesklapper, als wenn Eisen auf Sisen geschlagen wird — die Rauchwolke verzieht sich — und die Soldaten stehen eben so ruhig, wie vordem da, des neuen Befehls geswärtig und schon wieder einen Schuß im Laufe.

Aus dem unheilvollen Staubdunkel, das sich nahete, ist ein namenloses Geschrei ertönt — ein haarsträubendes Gewimmer — Pferdegewieher — Fluchen — Schreien — verwirrte Commandos! — Der Staub hat sich etwas verzogen und ein furcht-bares Schauspiel bietet sich dar.

Ein verworrener Knäuel von Menschen und Pserben windet sich am Boden und verhindert die Hannoveraner, in ihrem rastlosen Laufe vorzudringen . . . . Doch nur ein paar Minuten höchstens dauert dieses Zögern — die blutigen Hindernisse sindernisse sinderwältigt — und vorwärts stürmt auf's Neue die kühne Schaar . . . . in wenigen Secunden noch hundert Schritte vorwärts.

"Feuer!" ertonte wieder die ruhige Stimme von vorhin.

Und von Neuem wiederholt sich basselbe Schauspiel — aber dies Mal ist der Erfolg schrecklicher, als das erste Mal, — die beiden ersten Reihen der Hannoveraner liegen fast ganz hingestreckt auf dem Boden — "wie reises Korn, das die Sense des Schnitters abgemäht", sagte uns einer, der im ersten Gliede der Preußen gestanden.

Doch auch bieses hält die Hannoveraner nicht auf — vorwärts dringen sie mit muthiger Todesverachtung. Nur noch wenige Schritte trennen sie von der Front des Duarrés — nur noch zehn — noch fünf — schon schwingen die ersten ihre Säbel auf die Preußen . . . da ertönt es zum dritten Mal

"Feuer!"

Und ein Wall von Todten und Verwundeten schützt für einige Augenblicke die Preußen gegen die Andringenden! — Für einige Augenblicke nur; benn das erste Glied hat noch nicht wieder geladen — da sind die trefslichen Reiter schon wieder vor der Front und das Gesecht beginnt — Bajonnett gegen Säbel, während die hintern Glieder ihre Kugeln in die Reihen der Angreisenden senden! . . .

Was nun geschah? Wer kann's erzählen! Welche Feber ist fähig, nur ein annäherndes Bild von dem, was nun folgte, zu geben? Wer war ihr Augenzeuge? Die da kämpsten, gewiß nicht! denn sie sahen nur, wenn sie Preußen waren, geschwungene Säbel über ihrem Haupte und Pferdetöpse vor ihrer Brust, — oder wenn sie Hannoveraner waren, blinkende Bajonnette, die ihnen entgegengestreckt wurden und jene unheimlichen Rauchwölkchen, denen stets eine halbe Secunde nachher ein Knall und dann ein Todessichrei folgte.

Wie lange es dauerte? wer kann's sagen! einige Minuten oder eine Ewigkeit? Es wurden da heroische Kämpse gekämpst, die Niemand sah, deren sich Niemand entssinnt, und deren Helden sich vielleicht im selben Augenblick von der kalten Todeshand erfast fühlten. Es wurden da Schreie ausgestoßen, die das Mark erstarren machten, und die überhört wurden, weil gleich ein anderer, noch schrecklicherer ihnen folgte, und dann wie jene in dem allgemeinen Getöse verhallten.

Da wird es mit einem Male ruhiger, — das Geklirr ber Waffen ertönte kaum — nur hier und da ein vereinzelter Schuß .... bann ward es ganz ruhig .... ber Rauch und Staub verzogen sich und das Quarre des Oberstlieutenants de Barres stand, obgleich mit zahlreichen Lücken, immer noch aufrecht da und bereit, wenn's nöthig, noch einen Angriff abzuschlagen.

Die Hannoveraner flohen in wilden Zügen und aufgelöst von dannen; hier und da noch von einer preußischen Kugel erreicht. Sie hatten gegen 40 Tobte und Verswundete vor der Front des Quarrés liegen; sie hatten mit der größten Tapferseit gesochten. Was half's? Die Cavallerie, welche man die erste Europas zu nennen gewohnt war, hatte sich dem Zündnadelgewehr gegenüber machts und kraftlos gezeigt.

Das war die Lehre, welche das Quarré des Oberstlieutenants de Barres allen Urmeen gegeben hat.

Und vielleicht noch beffer, als bieses Quarre, zeigte es ein anderes, welches ter Hauptmann von Rosenberg befehligte. Da die Breugen nur in Schuten-Colonnen gefochten hatten, fo waren bei bem plöglich angetretenen Rückzug viele einzelne Solbaten, ja ganze Compagnien von ihren Bataillonen getrennt worden und hatten sich bann wieber, wie ber Zufall sie zusammenführte, gesammelt, und, um den immer heftiger anfturmenden Hannoveranern einen Widerstand entgegenzuseten, hatten auch sie sich in Quarre formirt. Es war ein Conglomerat von Eilfern, Einundsiebenzigern, Gothaern und Fünfundzwanzigern, und besonders zahlreich war bie Berliner Landwehr bes 20. Regiments in biefem Quarre vertreten. hier nicht so ruhig und ordnungsmäßig, wie in bem vorher geschilberten, benn wo Berliner Landwehr steht, ba muß "schwadronirt" werden, und ber Leser wurde sich täuschen, wenn er glaubte, daß die unmittelbare Nähe der tödtlichen Gefahr irgend einen 20er Landwehrmann baran verhindert hätte, schlechte Wite zu machen. Als vor der Attaque ein hannoverscher Officier Ergebung forberte, da, noch ehe Hauptmann von Rosenberg ben Mund aufgethan, erscholl schon eine echte berliner Stimme, welche rief:

"Ne, Männeken, erjeben — is nich!"

Noch eine viel draftischere Antwort gab ein Anderer, und als der Hannoveraner zurückritt, mußte er wissen, daß es auch hier einen Kampf auf Leben und Tod geben werde.

Bon hannoverscher Seite wird behauptet, daß dieses Quarre gesprengt worden wäre; es ist uns unmöglich, diesem beizustimmen, das Quarre hat sich aufgelöst, — tas ist wahr, ist einige Schritte zurückgewichen, hat sich dann aber gleich wieder sormirt und es ist möglich, daß während dieser kurzen Zeit einige Hannoveraner es durchritten haben.

Aber auch hier zeigte sich die Machtlosigkeit ber Cavallerie gegen die Wirkung des

Zündnadelgewehrs. Man wird nach diesen beiden Experimenten es wohl in künftigen Kriegen vermeiden, diese blutigen und nutslosen Zusammenstöße herbeizuführen.

Wir haben die preußische Artillerie noch nicht erwähnt, die beim Beginn des Kampses die von den Gothaern erstürmte Höhe des Jüdenhügels besetzt hatte und von hieraus es versuchte, erst die sich über die Unstrut zurücksiehenden Hannoveraner zu vernichten und später ihren Bormarsch zu verhindern. Sie schos trefslich, that sich in diesem Gesechte, wo so viele Heldenthaten verübt wurden, ganz besonders hervor, und gab einigen Officieren und Mannschaften sogar Gelegenheit, sich besonders auszuzeichnen.

Ein glaubwürdiger Bericht lautet folgendermaßen:

"Die Artillerie benahm sich mit großer Rube und schoß vortrefflich. Lieutenant Stichling vom 7. Feld-Artillerie-Regiment wurde von einem Bombenbruchstück bas halbe Gesicht zerriffen, er war auf ber Stelle tobt. — Hauptmann Caspari vom 4. Festungs=Artillerie=Regiment commandirte die Ausfallsbatterie 7pfündiger Haubigen und schoß vortrefflich. Seine Granaten schlugen sichtbar in bie feindlichen Colonnen ein und richteten große Verheerungen an. — Lieutenant Hupfelt von demselben Regiment stand auf dem rechten Flügel isolirt, die kleine Infanterie-Bebeckung, die er hatte, war theils todt, theils verwundet, er selbst hatte eine Attaque nach ber andern abgeschlagen und selbst Bombenfeuer aushalten müssen. Da kamen die Cambridge-Dragoner herangesprengt, einen letten Bersuch magend, die Geschütze ju nehmen. Supfeld empfing fie mit vier Rartatichenschuffen, welche die meisten aus ben Sätteln warfen ober zurudjagten. Nur ber Rittmeifter Billiam von Ginem mit mehreren Dragonern setzte mitten zwischen bie preußischen Kanonen und hieb Alles nieder, was fich ihm in den Weg stellte. Der Kanonier Rubloff, ein Beteran aus Schleswig, beffen Bruft mehrere Orben schmudten, blutete bereits aus vielen Bunden, aber er hatte sich vorgenommen, sein Geschütz bis zum letzten Athemzuge zu vertheibigen. Grimmig fturzte er sich mit einem Sate auf ben feindlichen Officier, parirte seine hiebe und stieß ihm sein scharfes Faschinenmesser bis ans Hoft Lautlos sank ber tapfere Officier aus bem Sattel, ein Märthrer durch den Leib. ber hannoverschen Waffenehre. Die andern in die Batterie eingebrungenen Dras goner wurden gleichfalls niedergemacht. Lieutenant hupfeld fah mit Schmerzen, baß bie Proten seiner Kanonen zerschossen und zerbrochen, bie Stränge burchgeschnitten, die meisten seiner Pferde erschossen waren, und, was das Allerschlimmste, die Munition zu Ende war. Schon nahten wieder feindliche Colonnen heran, schon schlugen die Augeln hannoverscher Garbejäger in die Batterie, er befahl mit schwerem Herzen ben Rückzug. Die Artilleristen warfen sich auf die erbeuteten feindlichen Pferbe, nahmen alle eigenen, leichtverwundeten Pferde, die nur irgend fort konnten, an tie Hand und ritten zurück.



Ranonier Rudloff.

"Bon bem Artillerie-Lieutenant von Hochwächter wird noch Folgendes erzählt: Mitten im dichtesten Kugelregen stand ein preußisches Geschütz. Die hannoverschen Shrapnells hatten die preußischen Kanoniere weggerafft, nur der Lieutenant von Hochwächter harrte noch aus. Das Geschütz aber mußte aus der hannoverschen Schußlinie. Etwa 100 Schritt hinter der Kanone standen die Zugpserde. Der Lieutenant eilt auf sie zu, da schlug eine seindliche Kugel dicht beim Gespann ein und riß die Pserde nieder. Noch weiter zurück sah Hochwächter einige ledige Handpserde stehen; in raschem Sprunge war er an der Stelle, sprengte mit ihnen zurück, spannte sie, von den seindlichen Kugeln umschwirrt, vor das Geschütz und suhr dieses, selbst unversehrt, von der gefährlichen Stelle hinweg und in Sicherheit."

# VII.

muffen an biefem Orte bem Lefer eine eigenthümliche Aufflärung geben. Die Berichte, in die uns erlaubt gewesen ift, sowohl von preußischer als auch hannoverscher Seite, einen Blid zu werfen, widersprechen fich fast in allen ihren Einzelnheiten vollständig. Es ift das gewöhnlich so bei Berichten, die man von den entgegengesetzten friegführenden Parteien sieht — die siegende sucht ihren Sieg zu erhöhen, die besiegte ihre Niederlage und beren Folgen abzuschwächen. Gewöhnlich jeboch gelingt es bem unparteiischen Geschichtsschreiber, die Wahrheit, bie benen, welche bie Berichte unter eigenthümlichen Berhältnissen verfassen, oft unbekannt ift, zu entwickeln. Bei bem Gefechte von Langensalza ist und kann bieses nicht der Fall sein. Fast in allen Theilen widersprechen sich diese Berichte auf's Bollftandigfte bis in die kleinsten Einzelheiten hinein und mit einer Entschiedenheit, die ganz dazu geeignet ift, ein jegliches Urtheil zu verwirren. Es sind bis jett gar viele Werke geschrieben worden, in benen bieses Gefecht, selbstverständlich mit vielen Details, erwähnt worden ift. Alle stimmen in ben großen Zügen überein, und alle veröffentlichten Thatsachen, die von der einen oder der andern Partei entschieden in Abrede gestellt werden. Es bliebe nichts weiter übrig, als die ent= gegengesetzen Berichte zu veröffentlichen und die Leser selbst als Richter hinzustellen. Doch dieses wurde ein Werk für sich sein muffen und wir glauben nicht, daß es irgend Jemandem gelingen wurde, sich aus diesem Gewirr von Behauptungen und Widersprüchen herauszufinden. Denn nicht allein die officiellen Berichte wibersprechen sich vollständig, sondern sogar die Aussagen von glaubwürdigen Augenzeugen stehen fast immer einer ber andern schroff gegenüber. Wir haben Beispiele unter ber Hand, wo hochgestellte Führer bieses Kampfes, beren Glaubwürdigkeit unzweifelhaft ist, sich immer mit den andern in vollständigem Widerspruch befinden. Ein Beispiel von allen andern genüge, um ben Lesern eine

Ibee zu geben, mit welchen Schwierigkeiten ber Geschichtsschreiber hier zu kämpsen hat. Der preußische Oberst von Hellmuth, welcher das 27. Landwehrregiment commandirte, berichtet von einer hannoverschen Batterie, welche vom Erbsberge her die andringenden Preußen niederschmetterte. Er hat die Batterie selbst gesehen und hat beim commandirenden General ihrethalben um Berstärkung angehalten, da diese Batterie den von ihm besehligten Truppen erheblichen Schaden zugefügt hatte. Nun wird von hannoverscher Seite vollständig bestritten, daß jene Batterie überhaupt eristirt habe; und aus einer ziemlich umfangreichen Beweissührung geht dies sogar deutlich hervor, und bennoch beharrt Oberst von Hellmuth auf die Richtigkeit seines Rapports.

Und so mehren und mehren sich diese widersprechenden Berichte fast mit jeder Publication, welche das noch nicht erschöpfte Thema des Gesechtes von Langensalza hers vorbringt. Wir müssen daher vorläufig darauf verzichten, über viele bestrittene Punkte ein Urtheil auszusprechen und wollen hier das Wort einem Hauptbetheiligten der Action selbst geben.

Oberstlieutenant be Barres erzählt:

"Meine Mannschaften waren durch den angestrengten Marsch, durch den Mangel an Wasser, die große Hitz und den entsetzlichen Staub sast gänzlich erschöpft. Dennoch riesen die ersten in der Ferne tönenden Kanonenschüsse ein energisches Anspannen aller Kräfte wach. Der Marsch vorwärts wurde beschleunigt, obgleich viele aus Erschöpfung liegen blieben. Gleich nachdem das Bataillon den Busch am sogenannten Bade erreicht hatte, sah ich ein ergreisendes Schauspiel: 50—60 Mann sielen ohnmächtig nieder. In Kochgeschirren mußte so schauspiel wie möglich Wasser herbeigeholt und den Leuten die Gesichter damit benetzt werden. Das nahm viel Zeit weg. Endlich jedoch kamen sie wieder zu sich, tranken in langen Zügen und erholten sich balb ......

"..... Nachbem wir die Cavallerie-Attaquen abgewiesen hatten, wurde der Rückzug wieder fortgesetz; aber unglücklicherweise mußte ich viele Leute zurücklassen, tie vor Erschöpfung nicht weiter konnten. Ganze Sectionen stelen ohnmächtig nieder, und mir sehlte es an Zeit und Mitteln, den Armen die geringste Hülse angedeihen zu lassen. Die Ausmunterungen der Officiere, die unermüdlich waren und sich überall zu verdoppeln schienen, halsen nichts; die phhsische Kraft der Leute war gebrochen sie sielen hin und blieben liegen, undekümmert um die einschlagenden Granaten und um die nahenden Feinde. Und so mußte ein breiter und tieser Graben mit überaus steilen Rändern Angesichts zweier Schwadronen seindlicher Husaren übersichtiten werden. Ich weiß nicht, was sie abhielt, uns anzugreisen, doch es war ein Glück, denn sie hätten uns allesammt fast widerstandslos niedergehauen. Endlich erreichten wir einen andern Graben mit Quellwasser, wo ich trot aller Gesahr einige

Augenblicke rasten ließ, und auch hier mußte ich bei meinem Ausbrechen wiederum Leute zurücklassen, die entweder verwundet waren oder vor Entkräftung factisch nicht mehr fortkonnten. An diesem Graben vereinigte sich die Colonne, welche Hauptmann von Rosenberg führte, mit mir, und wir gingen von jetzt an unbelästigt dis auf Hennigsseben zurück. Das von mir besehligte Bataillon hat 6 Stunden im Feuer gestanden, und der mit so vieler Gesahr und Anstrengung verbundene Rückzug hat  $1^{1}/_{2}$  Stunde gedauert."

Wir enthalten uns aller Commentare biefes Berichtes, es sinde bie Worte bes Führers, ber im ganzen Gesechte und besonders beim Rückzuge den schwierigsten Standpunkt inne gehabt hat, und diese Worte bezeugen besser wie alles Andere, was die Preußen bei Langensalza geleistet haben.

Noch einige Einzelheiten sei uns erlaubt zu citiren.

Gegen drei Uhr im Augenblicke, wo die Preußen auf der ganzen Linie wichen, erschien plötzlich auf dem Schlachtselbe ein Reiter, welchem ein Abjudant folgte, und der überall von den preußischen Officieren mit großer Ehrerbietung begrüßt wurde, bei dessen Ansprengen an das Coburg-Gothaische Corps ein dreimaliges donnerndes Hurrah erscholl.

Es war der Herzog Ernst, welcher es sich nicht versagen wollte, den Kindern seines Landes ein Beispiel fürstlichen Muthes zu geben, da er sich so nahe beim Schlachtselbe befand. Unbekümmert um die Granaten, die wenige Schritte von seinem Pferde einschlugen und crepirten, das heftige Kleingewehrseuer der hannoversichen Jäger nicht im Geringsten achtend, ritt der ritterliche Herzog dis zum Bades wäldchen, um den braven Eilsern seine Bewunderung für ihre Tapserkeit ausszusprechen.

Von vielen Seiten wurde er gebeten, beschworen, den Oberbefehl zu übersnehmen; doch obgleich sein hoher Rang in der preußischen Armee als General der Cavallerie ihn dazu qualificirt hätte, glaubte er sich dennoch nicht besugt, eigensmächtig zu handeln. Inmitten des Kugelregens hielt er einige Zeit lang, beobachtete den Gang des Gesechtes — ritt dann von Corps zu Corps und ermunterte die Ermüdeten zu neuem Widerstande.

Man erzählt, daß er sich in äußerst bitteren Worten über die Maßregeln des Generals von Flies bei dieser Gelegenheit geäußert haben soll.

In ähnlicher Weise, wie der hannoversche Rittmeister von Einem, dessentod wir weiter oben berichtet haben, starb Lieutenant von Marschalk. Er war stolz darauf, ein Officier der Garde du Corps zu sein. Als zum Angriss commandirt wurde, rief er mit heiterem Antlige: "Kameraden, seit Waterloo hat die Garde nicht mehr gesochten. Zeigen wir heute, daß wir die tapferen Söhne jener tapferen Bäter sind!" Und mit sautem Hurrah stürmt die Schwadron einem preußischen Infanterie-Regimente entgegen,

welches sie mit einem mörderischen Schnellfeuer empfängt. Bon sieben Rugeln durchbohrt sinkt der Lieutenant von Marschalt vom Pferde!

Der Fechtmeister Bo de vom hannöverschen Kürassier-Regiment war Standartensührer. Beim zweiten Angriff auf ein preußisches Quarré wurde sein Pferd von zwei Kugeln getroffen. Es bäumte sich und fiel mit seinem Reiter, welcher die Standarte sest in der Hand behielt, in das Quarré hinein. Bode machte sich unter dem Pferde hervor. Zwei Kürassiere, die ihm zur Seite geblieben, decken ihn durch sesse Herbe. Er aber vertheidigt sich mit der Standarte; doch als er sie nicht mehr halten kann, wirst er sie dem Kürassier Deppe zu, der sie in Sicherheit bringt, und schlägt sich mit einigen Gefährten glücklich durch.

Aus Thamsbrück war zur Mittagszeit die ganze hannoversche Infanterie ausgezogen. Nur durch das Kronprinz-Dragoner-Regiment ward der Ort beobachtet. Im Städtchen selbst befand sich der Corporal Krebs mit einem Dragoner. Als diese beiden von einer starken seindlichen Patrouille zur Uebergabe ausgesordert wurden, trennte der Corporal dem ihm zunächst besindlichen preußischen Husaren mit einem Hiebe fast den Kopf vom Rumpse und schlug sich trotz des fast unmöglichen Entsommens zu seinem Regimente durch!

Der Trompeter Henne von der preußischen Ersat Susaren Sescabron stößt verseinzelt auf einen Wagen, der mit zwölf hannoverschen Infanteristen — alle gesund und bewaffnet, wenn auch von der Hite des Tages erschöpft — besetzt ist. Daneben reitet ein hannoverscher Dragoner. Tollfühn herrscht der Trompeter mit drohendem Karasbiner den Hannoveranern zu: "Ergebt Euch!" und geberdet sich, als ob er seine Schwadron, die jedoch nirgends zu hören und zu sehen ist, zu Hisse ruse. Die Feinde stutzen. Bevor sie aber zur Besinnung kommen, hat Henne den Dragoner entwaffnet und sordert die friedlichen Bürger, die gaffend in der Nähe stehen, gebieterisch auf, die Hannoveraner zu packen. Der Wagen wird angehalten. Ehe sie sich bessen versehen, sind den Hannoveranern die Gewehre abgenommen, und im Triumphe führt der Trompeter seine dreizehn Gesangenen dem Oberst von Fabeck zu, der soeben mit den gothaischen Truppen vorüberzieht. Für diese muthige That sind ihm dreiundbreißig Thaler zuerstannt worden, der dritte Theil einer Summe, welche ein sächsischer Patriot sür außerordentliche Leistungen einem Comité zur Bersügung gestellt hat.

Doch — ber Leser wird uns gütigst verzeihen, wenn wir in der Erzählung all dieser Einzelheiten, für deren Authenticität wir nicht persönlich aufkommen können, kurz abbrechen. Im Berlaufe dieses Werkes werden wir Gelegenheit genug haben, solcher Details zu erwähnen, und der Leser kann dann versichert sein, daß wir ihm nur historisch getreue Thatsachen mittheilen, bei deren Erzählung der Berfasser keinen andern Antheil hat, als den der Redaction.

Bevor wir jedoch weiter in ter Erzählung des Verlaufes jenes denkwürdigen Feldinges fortfahren, möge der Leser uns erlauben, einige Eindrücke hier aufzuzeichnen, welche wir niederschrieben, als wir drei Tage nach dem Gesechte das Schlachtseld besuchten.

"— Ich lasse mir ben Weg zum Jübenhügel zeigen, von wo, wie mir ber Abjubant bes Generals gesagt, man bas ganze Schlachtselb übersieht, wo die preußischen Batterien gestanden haben, und wo eine einzige hannoversche Granate, die in einen preußischen Propsaften suhr, 3 Officiere und 7 Pferbe niederriß.

Junge Birken — ber größte Theil zerschossen und niedergerissen, begrenzen den Aufgang zum Jüdenhügel, dessen Spitze eine Art von breiter Grube bildet. Hier standen 4 preußische Geschütze und spieen den Tod auf die Sbene. Der Grund ist lehmig, und das Aufsteigen sehr beschwerlich; ringsum lagen die Saaten niedergetreten, die Pflanzungen verwüstet! Dem Jüdenhügel gegenüber liegt jene grause Anhöhe von Merxleben, ein kahler Berg mit einigen steinigen Rissen, an dessen Fuß die Unstrut sließt, über die auf der linken Seite, vom Jüdenhügel aus gesehen, eine steinerne Brücke sührt. Auf diese Anhöhe von Merxleben zogen sich die aus der Ebene geworsenen hannoverschen Truppen zurück, und von hier aus flogen die Granaten und Kartätschen in alle Richtungen und säeten den Tod unter die preußischen Truppen.

Am Abhange bes Jübenhügels liegt zur rechten Hand die Babeanstalt, von einem lieblichen Haine umgeben. Die Mineralwasser von Langensalza sind schwefelhaltig und kalt, leisten für gewisse Krankheiten außerordentliche Dienste und sind im Sommer gewöhnlich stark frequentirt. In diesem Haine wüthete am 27. der Tod sürchterlich; von den Bäumen geschützt, eröffneten einige preußische Bataillone vom 11. und 25. Regiment ein mörderisches Feuer auf die hannoversche Cavallerie, die, von den Batterien von Merzleben geschützt, Angriff auf Angriff auf die Preußen versuchte. Als die Hannoveraner sahen, wie viel die Ihren von dem "Badewäldchen" her zu leiden hatten, richteten sie die Artillerie gegen das Bad, um die Zündnadeln zum Schweigen zu bringen.

Hier traf ich meine Gefährten wieder, und wir setzten unsere Wanderung zusammen sort. — Hier zeigte man uns auf dem Wege zum Wäldchen ein Grab. — "Wer liegt hier?"... "Ein preußischer Officier!" — "Sein Name?" — "Unbekannt. — Das Grab ist auf einem Kartoffelselbe, — nur ein Stein bezeichnet es. — Unsere Stimmung wird trübe, doch unser Führer — ein Bürger aus Langensalza — führt uns schnell sort, dem Walde zu; denn es regnet sehr stark, und wir müssen Schutz unter den Bäumen suchen ... Plötzlich steht er still! "Bereiten Sie sich vor!" — sagte er — "Sie werden was Schreckliches sehen!"

Und wir sahen etwas Schreckliches, bessen Anblick Keiner von uns je vergessen wird!.... In einer Grube stand ein Pfahl; ein Querftuck war daran beseftigt gewesen,

um ein Areuz zu bilben, war aber beruntergealitten; wir naberten uns ber Grube und Alle fuhren wie entsett jurud! . . . . In Reih und Glied lagen ba - 9 Preugen vom 11. Regimente . . . . man hatte leichte Erbe auf bas Grab geworfen, und burch ben furchtbaren Regen bes Tages war biefe Erbe theils weggespült worben, theils hatte sie sich gefenkt, und die Leichname waren unbebeckt! — O ich werbe mich mein Leben lang jener. bleichen Hand — eine feine, schmale, schöngeformte Hand — entsinnen, die sich aus der Erbe zu erheben schien, je mehr ber Regen ben Sand mit sich fortriß! — Die Fuße und die Bruft waren gang frei ; auch die Sälfte eines Gefichtes zeigte fich - ein blutjunges Gesicht! . . . Es ist nicht bas erste Schlachtfelb, welches ich sehe, und meine Nerven sind gegen jene grausamen Anblicke so sehr wie möglich gestählt; ich blieb bei bem Führer, ber seit 3 Tagen unaufhörlich — ich weiß nicht warum — auf bem Schlachtfelbe berumlief; und wir saben uns nach Mitteln um, die Leichname ber Befallenen zu bedecken. Gin haufen beu half uns aus ber Noth — wir warfen ihn in bie Grube, vertheilten ibn über bie leblosen Körper — befestigten bas Querftud bes Bfahls . . . . und ich ging mit blutenbem Bergen von bannen! . . . . D biefe leicht gekrümmte Hand, die sich aus der Grube erhob — ich kann es versichern, hat mir eine ber tiefften Erschütterungen meines Lebens verursacht.

Etwas weiter vereinigte ich mich mit meinen Gefährten, die damit beschäftigt waren, Eisenstücke aus den Bäumen zu schneiden und sie als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Nahe dabei zeigte uns der Führer ein Grab, in welchem der Regiments- Adjudant des 25., den er Pasche nannte, ruhte. Eine Kartätschensalve riß ihn, wie so viele Andere, nieder . . . ihn . . . und seinen Pudel, der ihm ins Gesecht gesolgt war, und den man mit seinem Herrn zusammen eingescharrt hat. Da die Gräber flach auf der Erde sind und kein Hügel sie bezeichnet, so legten wir Steine auf das Grab des Adjudanten des 25. Regimentes, um so eine unfreiwillige Profanation zu verhindern — schnitten einige Zweige von den Bäumen und pflanzten ein Kreuz auf die Stätte.

Wir näherten uns dem Badehause, welches als Lazareth diente. — Blutige Hemben und zerrissene Unisormen liegen überall auf der Erde herum — Tragbahren stehen hinter dem Hause. . . . alle mit Blut besudelt, einige zerschossen . . . . zwei sind mit einem Leinentuch bedeckt, und in demselben Augenblicke trägt man eine dritte gleichfalls verdeckt heraus . . . . wir stugen, fragen, was das zu bedeuten hätte, aber fast augenblicklich geben wir uns auch selbst schon die Antwort und gehen still von dannen, an die drei jungen Leben denkend, die in den letzten Stunden hier verlossen sind. An einem der Seiteneingänge des Gebäudes treffen wir einen 25er, welcher eine Kugel durch die Schulter erhalten hat, — er hat den Arm in einer Binde und den Mantel darüber hängend. Ich mache ihm Borwürse, daß er hinausgegangen sei — bei solchem

abscheulichen Better und mit ber frischen Bunbe; er antwortete mir, daß es ihm gleichs gültig sei, was baraus werben würbe, aber brinnen könnse er es nicht mehr aushalten — ich solle nur hineingehen, ich würbe ganz seiner Meinung sein. Die Herren erklären mir, sie wären nicht fähig, mich ins Lazareth zu begleiten, und ich betrete allein die Schmerzensstätte!

Wer ist fähig, all das Leid wiederzugeben, das ich hier erblickte! — da liegen die unversöhnlichen Feinde von vorgeftern - bicht neben einander und plaubern und feufzen und ftohnen und ichreien! - und fprechen von ber beimatblichen Stätte, bie ihnen so nah — und boch so fern ist und die sie vielleicht nie wiedersehen werden! — Da liegt ein gang entstellter junger Mann, bas Gesicht vollständig mit Binden bebedt; man fagt mir, er fei Fahnrich und eine Rugel habe ihm beibe Augen ausgeriffen. Er muß furchtbar leiben, der Arme, er schreit unaufhörlich. — Ein anderer — ein Hannoveraner, hat schon zwei Amputationen erlitten, — gestern bas Bein — heute ben Borberarm. Ein Dritter . . . . liegt bem Fenster nahe und frümmt sich und wimmert und von Zeit ju Zeit wirft er einen Blid burch bie Scheiben und fieht ju, wie es regnet und schreit: "Mutter, Mutter!" — Ich frage ihn, was ihm fehle, wie es ihm gehe "Ich muß sterben . . . . sterben . . . . sterben!" seufzt er. — Gin Krankenwärter erzählt mir, daß ein hannoversches Pferd ihn umgeriffen habe, und bie hufen mehrerer anderer wahrscheinlich innere Theile verlett hätten! — Ein Anderer . . . . Doch warum noch weiter diese haarsträubenden Begebenheiten betailliren! 3ch fühle, wie trop all meines Muthes bie Rraft, alle biefe Leiben, ohne helfen zu können, mit anzusehen, mich verläßt; auch ift die Luft bunftig, schwül, kaum athembar; eine barmberzige Schwester begegnet mir und erzählt mir, fie seien ihrer 40 feit bem vorigen Tage schon in Langensalza; aber ihre Rahl könnte breifach fein und wurde bennoch nicht hinreichen, um nur annähernb ber Anzahl ber Berwundeten zu genügen! — Ich begegne auch einem Arzt, ber mir bekannt ift! "Gott sei Dank" - fagte er - "baß es regnet und bas Better fich ab-48 Stunden Hitze wie am Anfang ber Woche und ber Lazareththphus ware ausgebrochen — und bann hätten wir balb hier nichts mehr zu thun."

Am Ausgange des Lazarethes finde ich den 25er wieder — er ist von einer Anzahl Kameraden umringt, die ihn todt geglaubt und die sich mit ihm freuen. Ich bitte ihn nochmals, hineinzugehen, und dies Mal giebt er meinem Zureden nach, denn er scheint sich schwach zu fühlen und ist sehr bleich. Noch ein Mal reicht er seinen Kameraden die Hand.

"Thut Eure Pflicht, Kinder," sagt er mit schwacher Stimme, "thut Eure Pflicht!" Diese einsachen Worte ergreifen mich tiefer als irgend etwas, doch ich eile von dannen, benn bei Besuchen, wie ich sie heute noch zu machen gedenke, muß Rührung und Empfindsamkeit gewaltsam unterdrückt werden. — Der Weg durch das Babewälden ist fast ganz von Kanonentugeln burchwühlt, und nur mit Mühe gelange ich auf die Chaussee, welche zur Brücke von Merrleben führt. Es ist furchtbar schlechtes Wetter, und ich kann nur mit der größten Schwierigkeit fortkommen.

Alles, was mich beim Beginn meiner Wanderung so außerordentlich bewegt, wird mir nach und nach sast zur Gewohnheit, und kaum werse ich noch einen Blick auf die zertretenen Kornfelder, die aufgewühlte Erde, die todten Pferde, die Gräber, die mir bei jedem Schritt aufstoßen.

.... Die Höhe von Merrseben ist eine ausnahmsweise starke Position; ein jeder Laie sieht das auf den ersten Blick, und es gehört eine andere Truppenmacht, wie die der preußischen Brigade und der Gothaer dazu, um die dreisach überlegenen Hannoveraner daraus zu vertreiben, — die Unmöglichkeit des Erfolges wird einem Jeden so klar, der sich auf dem Terrain selbst befindet, daß die größte Einstimmigkeit darüber unter denen, die mit mir das Gesechtsseld besuchten, herrschte. —

Es hat wieder zu regnen begonnen, und es bleibt mir nur noch eine einzige Stunde Zeit für einen wichtigen Gang . . . . ins Hauptlazareth von Langensalza. — Ich weiß nicht, was mich hier am tiefsten bewegt — die Leiden der Berwundeten und Sterbenden, ober bie Aufopferung ber Lebenden! — Die barmberzigen Schwestern sind überall von Damen bes Ortes und Damen aus Gotha, unter benen sich viele Hofbamen befinden follen, begleitet und theilen sich in die Pflege der Kranken. Auch Frauen aus bem Bolfe — Bäuerinnen sind da und thun, was nur irgend möglich ist, um ben Berwundeten Erleichterung ihrer Leiden zu verschaffen. Da die Rheinlander und Schlesier die Mehrzahl der Berwundeten ausmachen, sind drei katholische Priester da, die von Bett zu Bett geben und Worte bes Troftes spenden; auch ein alter protestantischer Geiftlicher läuft von Bett zu Bett — es ift ber Diakonus Baumbach — er ift 80 Jahre alt und lebt seit langen Jahren in Ruhestand versett. Seit vorgestern ist er mit einem Male wieder erschienen und trägt sein weißes Haupt von einem Schmerzenslager zum andern und will auf feine Bitten ber jungeren Geiftlichen boren, bie ihn begleiten und ihn beschwören, sich zu schonen. Hier sind wir wieder fast gleich bei unserem Eintritt gezwungen, einen Berliner im ganzen Glanze seines Berlinismus zu hören, und ber alte Paftor Baumbach verliert einen Augenblick lang sein traurig mitfühlendes Gesicht und muß wie alle Anwesenden lächeln. Er ist an bas Bett eines 20ers getreten und fragt mit liebevoller Stimme, wie es ihm gehe. Der Sohn der Spree versucht, sich unter seiner Dede aufzurichten.

— "Ja — befter Herr Paftor," sagt er — "das jeht janz jut — aber wenn ich Ihnen sehe, benn ärgere ich mir. Da trippeln Se nu von Bett zu Bett uf Ihr ollen Beene, und jestern hat mir ber Wilms ba een janz junges abgeschnitten; bet hätten Se jrade brauchen kennen, unn ich hätte es Ihnen ooch gejönnt; benn Ihnen bin ich jut!" —

Und indem er diese Worte spricht, sieht man es dem armen Menschen an, daß er furchtbar leidet — aber der Berliner bleibt ja selbst im Tode Berliner! Der Pastor streicht ihm lächelnd die Haare aus dem Gesichte und bittet ihn, in einem Buche zu lesen, das er ihm am Morgen gegeben. Der Berliner verspricht es und versichert dem Greis nochmals, daß er "ihm jut is."

Bon Bett zu Bett begleiten wir die Schwestern, die ohne Unterschied ber Consfessionen — da die Diakonissen erst heute Abend kommen sollen — alle ihre Pflege



angebeihen lassen. — Die Thüre eines Gemaches thut sich auf — und ein noch jugendlicher Mann mit genialem Gesichte und leuchtendem Blicke tritt ein. Er hat die Aermel aufgekrempt und sein Rock ist mit weißen Flecken wie übersäet. Es ist Wilms — dessen Berdienst zu groß ist, als daß ich mich seiner Titel entsinne. — Bor wenigen Monaten ist er erst aus Nizza gekommen, wo er den Winter verbracht — man hat ihn in Berlin zwei Mal todt gesagt, — er ist noch immer leidend, doch als nach der Schlacht bei

Langensalza Se. Majestät der König bei ihm anfragen ließ, ob seine Gesundheit erlaube, den ärztlichen Dienst in Langensalza zu organisiren, reiste er mit Extrazug ab, und seit 48 Stunden hat er nicht allein den ganzen Dienst organisirt, sondern hat seine weltberühmte chirurgische Geschicklichkeit zur Verfügung der Soldaten gestellt und Operationen gemacht, von denen die jüngeren Aerzte noch lange erzählen werden. Von den Herren, denen ich mich angeschlossen, sind ihm einige persönlich bekannt, und er führt und selbst durch einige Säle. Bor einem Bette bleibt er stehen.

"Nun, wie geht es Ihnen?" fragte er ben Kranken, ber ganz passabel aussieht und eine Cigarre raucht.

"Ganz gut, Herr Geheimrath!"

Wilms hebt die Decke auf — sieht sein Bein . . . .

"Nun — das geht wirklich gar nicht schlecht," sagt er — "seien Sie guten Muthes!" — Wir gehen weiter — im nächsten Zimmer sehe ich, wie er einen Prediger heranruft, leise mit ihm spricht und die Nummer jenes Bettes nennt, in dem der Raucher liegt. Einer meiner Begleiter hat es auch gehört, und da er ihn persönlich fennt, fragt er ihn, ob benn Gefahr ba wäre!

"Höchstens noch ein Paar Stunden, ehe der Todeskampf eintritt," sagt er — "ist nichts mehr zu machen — ich-kann weder den Brand verhindern, noch eine Operation machen."

Wir erbleichen — biese Scene hat uns zu sehr überrascht und ergriffen; — wir haben Leiden über Leiden gesehen — wir können nicht helsen und beschließen, das Lazareth zu verlassen. Doch vorher wollen wir das sogenannte Secretariat des Hospitals besuchen, in welchem 2 Iohanniter die Correspondenz der Berwundeten mit deren Familien besorgen. Ich frage nach ben Namen der beiden Herren, die da sitzen und seit 3 Tagen, ich möchte sagen Tag und Nacht arbeiten, und ich höre, daß es die Herren von Nathusius und von Jagow sind!

## VIII.

bleibt uns noch übrig, ehe wir die Folgen dieses blutigen Tages auseinander= feten, einige Bunkte ju berühren, die am meiften jum Wiberspruch Gelegenheit gegeben haben.

Bon jeder Seite wird die von der andern angegebene Berluftliste angefochten und wir sind nicht im Stande, bis jest über den wahren Verlust der hannoverschen Armee eine unangreifbare Bahl zu bestimmen ; nur können wir versichern, bag bochftens ein Unterschied von 150 existiren kann zwischen ber Bahl, die wir angeben, und ber sich vielleicht später herausstellenden Wahrheit. Bon preußischer Seite haben wir die Einficht ber Namensliften gehabt.

Die Hannoveraner — die Sieger — verloren:

Tobt: Officiere:

26,

309, Mannschaft:

Officiere: Berwundet:

83,

Mannschaft: 1123,

Bermißt:

1,

Mannschaft: 102.

Officiere:

Total 1644 Mann, wovon

Officiere 110.

Die Preußen — bie Besiegten — verloren:

Tobt:

Officiere:

7.

Mannschaft:

92.

0,

Berwundet:

Officiere: 24,

Mannschaft : 524.

Bermifit:

Officiere:

Mannschaft: 75,

Total 722 Mann, wovon

Officiere 31. Man sieht aus biesen Zahlen besser als aus allen Beschreibungen, wie bie beiben Urmeen ihre Bflicht gethan haben.

Auch eines anderen Momentes müssen wir, obgleich mit dem größten Widerwillen erwähnen. Wir haben uns lange gesträubt, den Gerüchten, die in Langensalza selbst cursirten über schändliches Marodiren auf dem Schlachtselde, Glauben zu schenken; — wir konnten es nicht fassen, daß im Herzen Deutschlands sich jene Hanen zeigen würden, von denen unsere Verwundeten auf den böhmischen Schlachtseldern so viel zu leiden hatten. Wir müssen uns jedoch der Wahrheit sügen und bekennen, daß am Abend des 27. und in der Nacht bis zum 28. Schandthaten in der Umgegend von Langensalza verübt wurden, die das Roth der Scham vielleicht in das Gesicht so manchen Zuchthäuslers treiben würde.

Menschen, von benen Niemand wußte, wer sie waren, noch woher sie kamen, Menschen mit unheimlichen verstörten Gesichtern schienen von allen Seiten aus ber Erde zu wachsen und untersuchten das Schlachtfeld. Die Meisten von ihnen hatten sich irgend ein weißes Tuch um den Arm gewunden, damit man sie für einen jener aufsopfernden Krankenträger und Krankenpfleger, für deren Berdienste alles Lob unzureichend ist, halten könne. So durchstöberten sie die ganze blutige Stätte. — Was sie thaten — wer weiß es? und welcher Pinsel ist fähig, das Schauderbild mit seinen grellen Farben darzustellen!

Am andern Morgen waren die Tornister der Todten fast alle geöffnet; die Taschen geleert, — man fand bei keinem der todten Officiere eine Uhr noch eine Börse . . . . an keinem Finger einen Ring.

O! die Feber ftraubt sich, es wiederzugeben, was hier geschehen ist, geschehen sein mag.

Ein hannoverscher Officier, der leblos auf dem Felde liegen geblieben war, zeigte am folgenden Tage eine tiefe Schnittwunde an seinem Finger und erzählte Jedem, der es hören wollte, daß er von seiner Ohnmacht erwacht wäre, als er in den Händen eines bärtigen Kerls war, der ihm den Finger abzuschneiden im Begriff war, da der Trauring, der sich an diesem Finger befand, nicht abzuziehen war. Er hatte geschrieen, und der Mensch war entstohen. Auf seine Beschreibung hin wurde ein Barbier verhaftet, der jedoch sein Alibi bewies und entlassen werden mußte.

Schreiber dieses sprach felbst mit einer hannoverschen Dame, die herbeigeeilt war und unter Thränen um ein einziges Souvenir ihres Gemahls bat, der Uhr, Kette und Ringe besaß und sogar stets ein kleines silbernes Medaillon mit einer Locke auf der Brust trug. Nach vielen vergeblichen Mühen gelang es ihm, diese Dame zu der Commission zu führen, welche ein Register über die aufgefundenen Todten sührte. Der Name des Gemahls der armen Frau war darin aufgeführt und der Plat, wo er

begraben lag; jedoch als Randbemerkung war zu lesen, daß Nichts bei ihm gefunden worden wäre, — daß selbst die Anöpse der Uniform abgeschnitten gewesen wären.

Wir haben gehört, daß immer noch eine Untersuchung über den Borfällen auf dem Schlachtfelde von Langensalza schwebt, so wie auch daß die preußische Regierung sich mit der vollständigen Organisation der Feld-Gensdarmerie beschäftigt, die in künftigen Kriegen die Aufgabe haben wird, die Schlachtfelder zu hüten und solche Borgänge für immer zu verhindern.

Am 27. waren schon die Têten des Generals von Manteuffel dis Mühlhausen vorgedrungen und da General von Flies dem Herzog von Coburg-Gotha erklärt hatte, daß er sich bei einem etwaigen Angriff der Hannoveraner auf Ersurt zurückziehen müsse, so waren zwar die Hannoveraner im Norden umzingelt, hätten aber wiederum südlich durchbrechen können, wenn ihnen daran gelegen gewesen wäre. Zum zweiten Male hatte General von Goeben am Abend seinen Adjudanten, den Hauptmann von Iena nach Gotha geschickt, um sich von dem Stand der Dinge zu überzeugen, und als dieser ins Hauptquartier zurücksehrte und die Meldung abstattete, daß dieser Stand höchst bedenklich wäre, wurden noch in der Nacht Truppen per Eisenbahn nach Gotha geworsen, und am andern Morgen besetzte Generalmajor von Kummer mit sieben Bataillonen die Hauptstadt des Herzogthums — während General von Falckenstein, der, wie wir wissen, in der Nacht von Cassel eingetrossen war, mit der ganzen in Eisenach stehenden Truppenmacht gegen Langensalza vorrückte.

Die Cernirung war fast gänzlich gelungen — und ber preußische Oberbefehlshaber hatte von seinem Könige die Ordre erhalten, dem Undinge — um jeden Preis ein Ende zu machen.

Im hannoverschen Hauptquartier herrschte nach dem Siege des vorhergehenden Tages eine dumpfe Apathie. Jeht begriff ein Jeder, vom Oberbefehlshaber bis zum letten Soldaten, daß an ein Durchdringen nicht mehr zu denken wäre und daß ein unerbittliches Dilemma die Armee in seine eisernen Gränzen einschlösse — Capitulation oder Bernichtung! — Und dennoch zögerte der König; und dennoch glaubte er immer noch verhandeln zu können und erst, als ein neuer Parlamentär vom General von Falckenstein abgewiesen war, ohne gehört worden zu sein, — erst als man dem Könige hinterbrachte, daß mehrere Officiere von denen, die am vorhergehenden Tage am helbenmüthigsten gesochten, ihre Degen zerbrechen würden, wenn ihnen besohlen würde, noch einmal ihre Truppen zur unnühen Schlachtbank zu sühren, — erst dann gab der störrige Mann nach und besahl dem General von Arentschild die Capitulation einzuleiten.

Eine halbe Stunde später verließen der Graf von Platen-Hallermund und der österreichische Gesandte bas Lager und es gelang ihnen, unerkannt mit den wichtigsten hannoverschen Staatsarchiven nach Baiern zu entkommen.

General von Arentschild meldete dem Avantgarden-Kommandeur, General von Flies, daß die hannoversche Armee, um unnützes Blutvergießen zu vermeiden, gesonnen sei, die Wassen zu strecken unter den Bedingungen, die bereits in den vorhergehenden Berhandlungen als Basis aufgestellt waren, nämlich:

Dem Könige und bem Kronprinzen mit ihrem sämmtlichen Hofftaate freie Entfernung zu gestatten,

sämmtliche Officiere mit Beibehaltung bes vollen Gehaltes, mit Waffen, Gepäck und Pferben zu beurlauben, nachdem sie ihr Ehrenwort gegeben, nicht gegen Preußen zu fechten,

bie Mannschaften in ihre Heimath zu entlassen, nachdem sämmtliche Waffen, Bferbe und Munitionen ben Breugen überliefert worden wären.

General von Flies übersandte bieses Schreiben bem Obercommandirenden und telegraphirte das Ereigniß sogleich nach Berlin.

General von Falckenstein entsandte beim Empfang dieses Schreibens ben zweiten Officier seines Generalstabes, ben Major Wiebe, einen äußerst intelligenten und energischen Officier, ins Hauptquartier mit dem Auftrage, die Bedingungen der Waffenstredung näher festzustellen, auf keinen Fall aber irgend eine Berzögerung anzunehmen.

Die Rolle der Diplomatie schien jetzt endlich im hannoverschen Lager ausgespielt zu sein; benn in weniger als einer Stunde war der Major Wiebe mit dem General von Arentschild einig; — die Capitulationsbedingungen waren festgestellt, und der einzige Zusat, den der General von Arentschild gemacht hatte, war dermaßen ehrenhaft sür ihn und die Armee, daß der preußische Officier mit Recht versprechen konnte, ihn bei seinem Oberseldherrn zu befürworten.

General Arentschild bat, man möge ben hannoverschen Unterofficieren, die meistentheils schon lange dienten, und gar keine Mittel besäßen ihr Leben zu fristen, dis zur Reactivirung der Armee die Löhnung zahlen.

Wie gesagt, Alles war bereit, und der hannoversche Oberbesehlshaber im Begriff die preußischen Bedingungen einsach anzunehmen . . . . als ein Ereigniß eintrat, welches wir gar zu gerne mit Stillschweigen übergingen.

Ein Lieutenant von Brösike, Abjudant des Generals von Manteuffel, meldete sich als Parlamentär und zeigte dem General von Arentschild an, daß auf Befehl Seiner Majestät des Königs von Preußen der Generallieutenant, Freiherr von Manteuffel, beauftragt sei, die Capitulation der hannoverschen Armee abzuschließen.

Man stelle sich die Lage des Major Wiebe vor, der von der einen Seite Beschl von seinem General hatte, auf keine Berzögerung einzugehen, auf der andern sich dem unerwarteten Auftreten des General von Manteussel gegenüber besand. Es folgte jetzt eine höchst unangenehme und penible Scene — desto unangenehmer, da die Hannoveraner ihre Spöttereien über diesen ungelegenen Competenzstreit kaum zurückielten und jetzt nur mit dem General von Manteussel verhandeln wollten, der, wie sie behaupteten, ihnen bessere Bedingungen stelle, als der General von Falkenstein.

Mit ruhiger und kalter Energie vertheibigte Major Wiebe bie Rechte seines Generals, bewies ben Hannoveranern, daß die Personalfrage sie Nichts anginge, und daß es außer Zweisel sei, daß ein Obercommandirender das ausschließliche Recht habe, eine Capitulation anzunehmen.

Mit einer Lohalität, die es uns eine Freude ist, dem General von Arentschild in diesem Werke zuzuerkennen, schlichtete dieser den unerquicklichen Streit, indem er das vorhin angeführte Schreiben unterzeichnete und sich so dem General von Falckenstein zur Verfügung stellte.

Man hat uns erzählt, daß als die beiden Parlamentäre jenes Zimmer, welches ihnen unvergeßlich bleiben wird, verließen, sie sich stumm die Hand reichten und drückten; — welch bittere Gedanken bei diesem Händedruck ihren Geist bewegten, wird der Leser wohl begreifen.

Am nächsten Bormittag begab sich General von Manteuffel selbst ins Hauptquartier nach Großbehringen, um mit seinem Borgesetzen die Competenzsfrage zu erörtern. Wir kennen die Details der Unterredungen der beiden Generale, die ziemlich stürmisch gewesen sein soll, nicht; — doch General von Manteuffel kehrte allein zum Könige von Hannover zurück und schloß die Capitulation ab.

Folgende Proclamation des Königs bereitete seine Truppen auf dieses Ereignik vor:

"Nachbem am gestrigen Tage, bem 27. Juni, Meine ruhmreiche Armee ein "neues, unverwelkliches Reis in den Lorbeerkranz geflochten, welcher ihre "Fahnen schmückt, hat Mir der commandirende General, Generallieutenant "von Arentschild, und mit ihm die sämmtlichen Brigadiers auf ihre militairische "Ehre und ihr Gewissen erklärt, daß Meine sämmtlichen Trrppen wegen der "gehabten Anstrengungen und wegen der verschossenen Munition nicht mehr "kampsfähig seien, ja, daß dieselben wegen der Erschöpfung ihrer Kräfte nicht "im Stande seien, zu marschiren.

"Zu gleicher Zeit haben ber Generallieutenant von Arentschild und bie "sämmtlichen Brigadiers Mir erklärt, daß es unmöglich sei, Lebensmittel für "die Truppen auf länger als einen Tag herbeizuschaffen.

"Da nun heute ber General ferner die Anzeige gemacht hat, er habe sich "überzeugt, daß von allen Seiten sehr bedeutende und meiner Armee bei "Beitem überlegene Truppentheile heranrückten: so habe ich in landesväter"licher Sorge für Meine in der Armee die Waffen tragenden Landeskinder es "nicht verantworten zu können geglaubt, das Blut meiner treuen und tapfern "Soldaten in einem Kampse vergießen zu lassen, der nach der auf Shre und "Gewissen erklärten Ueberzeugung Meiner Generale im gegenwärtigen Augen"blick ein völlig erfolgloser sein müßte.

"Ich habe beshalb ben General-Lieutenant von Arentschild beauftragt, eine "militärische Capitulation abzuschließen, indem eine überwältigende Uebermacht "sich gegenüber befindet.

"Schwere Tage hat die unerforschliche Zulassung Gottes, wie über Mich, "Mein Haus und Mein Königreich, so auch über Meine Armee verhängt. "Aber die Gerechtigkeit des Allmächtigen bleibt Unsere Hoffnung und mit Stolz "kann jeder Meiner Krieger auf die Tage des Unglücks zurücklicken, denn um "so heller strahlt in ihnen die Ehre und der Ruhm der hannoverschen Waffen. "Ich habe mit Meinem theuren Sohne, dem Kronprinzen, dis zum letzten "Augenblicke das Loos Meiner Armee getheilt und werde stets es bezeugen und "ihr nie vergessen, daß sie des Ruhmes der Bergangenheit sich auch in der "Gegenwart werth gezeigt hat.

"Die Zukunft befehle ich voll gläubiger Zuversicht in die Hand des allmäch"tigen und gerechten Gottes!" —

Der lette Act bes blutigen Drama's von Langensalza war beenbet!

Am 29. Juni streckte die hannoversche Armee die Waffen und preußische Commissäre, die von Erfurt kamen, nahmen das ganze Kriegsmaterial in Empfang. Es bestand aus:

52 Gefdüten,

15,800 Gewehren; ebenso viel Seitengewehren, Patronentaschen und Tornistern,

2700 Cavallerie= und Artilleriefäbeln,

2680 Pferben mit vollständiger Rüftung,

27 Pontons,

250 Munitions- und andere Wagen und endlich sämmtlichen Instrumenten der Militärmusik.

Es war ein ergreifendes Schauspiel, das dieser Waffenstreckung. Obgleich von preußischer Seite alles Mögliche aufgeboten wurde, um diese schreckliche Katastrophe einer so tapfern Armee so schonend wie möglich zu beenden, so ist doch selbstverständlich, daß es unmöglich war, eine jegliche Empfindsamkeit zu beachten.

Stumm und würdig verhielten sich die Officiere, indem sie ihr Chrenwort verspfändeten, nicht gegen Preußen zu kämpfen; ihr Loos war auch das leichteste. Die Wasse, der Schmuck und der Stolz eines jeden Soldaten, blieb ja an ihrer Seite, —



aber diese armen Soldaten, die mit so vieler Todesverachtung gekäntpft, beren Heldenmuth Freund und Feind die vollste Gerechtigkeit widersahren ließ und die jest ihre Waffen niederlegen und als Besiegte in die Heimath zurückehren mußten . . . . Es wird dem Leser leicht sein, sich vorzustellen, welch ein Gefühl von Zorn und Scham den Geist dieser bedauernswerthen Männer erfüllte.

Auf dem Felde Diesseits Langensalza wurden die Waffen in Empfang genommen und die entwaffneten Truppen nach Gotha geschickt, von wo sie per Gisenbahn in ihre Heimath befördert wurden. Wir haben selbst die langen Züge gesehen, wie sie im heftigsten Regen bahinmarschirten und können dem Leser die Bersicherung geben, daß es ein unvergeßlicher Anblick gewesen ist. Die Einen schritten mit trotigen, höhnenden Gesichtern einher, die Andern starrten dumpf brütend vor sich hin; fast alle hatten sich Stöcke von den Bäumen geschnitten, während einige die Ladestöcke ihrer Gewehre zu behalten gewußt hatten und damit durch die Luft sochen. Dem Regiment der schwarzen Jäger hatte man die Musikinstrumente gelassen, welche ihnen erst in Gotha abgenommen werden sollten, und auf dem ganzen Marsche, sedes Mal wenn sie einem preußischen Militär begegneten, singen sie den Radessch = Marsch zu spielen an. Es mag dies kleinlich erscheinen, aber dem Unglücke verzeiht man ja so Bieles.

Der König war mit bem Kronprinzen am 30. Juni über Weimar nach bem Lustschlosse Schwiegervaters abgereist, welches — es scheint eine bittere Ironie des Schickals zu sein, den Namen "Fröhliche Wiederkunft" trägt und bei Rumpenheim gelegen ist.

Wie gesagt, das Trauerspiel war beendet. Am 30. Juni gab es keine hannoversche Armee mehr, so wie es einige Monate später kein Königzeich Hannover mehr geben sollte . . . . . . Gin blinder, immer noch nicht enttäuschter Mann, der sich in Wien, wie in Hannover durch seinen bösen Geist, den Grasen Platen zu Kundgebungen verleiten läßt, welche so unheilsvoll für seine treuesten Anhänger werden, das ist Alles, was in den Augen der Welt von der einst so mächtigen und glanzvollen Welsendhnastie übrig geblieben ist!

Der erste Abschnitt unseres Werkes ist beenbet! — Mit ber hannoverschen Armec hatte auch die preußische Westarmee aufgehört und General von Falckenstein stand jetzt an der Spitze seiner vereinigten Divisionen, denen er den Namen Main=Armee gab und damit deutlich das Ziel anzeigte, welches er stets vor Augen hatte. — Jetzt erst hatte er, wie er später selbst sagte, eine Armee, — eine Armee, die er kannte — der er vertraute, und von der er mit Bestimmtheit wußte, daß sie bereit sei durch außerordentsliche Leistungen die Früchte seiner genialen Führung ihm erringen zu helsen!

Wir möchten gar viele Seiten aus ber Geschichte ber West armee vom 15. bis zum 30. Juni herausreißen; — aber sei dem, wie ihm wolle — die solgenden vierzehn Tage der Mainarmee vom 1. bis zum 15. Juli verlöschen jeglichen Fleck.

Wir wollen nicht untersuchen, wer bie Berantwortlichkeit bieses ersten Theils' bes Feldzuges zu tragen hat; — bie bes zweiten fällt ganz und gar bem General Bogel von Faldenstein zu.

Bis jest waren alle seine Bewegungen durch die Besehle der verschieden artigsten Autoritäten paralhsirt worden, und der vierzehntägige Zug hatte mit einer Niederlage geendet .... — von jest ab durste er unabhängig operiren ... und errang in den nächsten vierzehn Tagen sechs Siege gegen eine doppelt überlegene Armee!

Bom ersten Juli ab beginnt ber eigentliche Feldzug des Generals Bogel von Falden stein und seiner Main-Armee.

THE NEW YORK
PUBLIC LIFE - PY

ASTOR, 158 - TILDEN FOR NOW -



IX.

m 1. Juli hatte der General von Falckenftein die Armee bei Eisenach concentrirt und

— wie man behauptet — vor der Abreise des Königs nach Böhmen die Bersicherung erhalten, daß von nun an die eigenthümlichen Berhältnisse, welche alle Actionen dieses Generals disher paralhsirten, ausgehört hätten. Unter den dis zur Capitulation der Hannoveraner in der preußischen West-Armee bestehenden Berhältnissen hatte der Obercommandirende geglaubt, die Berantwortlichseit des so gewagten Zuges nicht auf sich nehmen zu können, und König Wilhelm hatte den Entschluß gesaßt, seinem Feldherrn freie Hand zu lassen. Und um dieses Stadium, in welches der Feldzug seit jenem Entschlusse gestreten war, mit einem Ausdrucke, der den ganzen Feldzugsplan in sich schloß, zu bezeichnen, wurde der Name "West-Armee" an diesem Tage in den der "Main-Armee" verwandelt.

Werfen wir jetzt vor allen Dingen einen Blid auf die Streitfräfte, welche sich am 1. Juli gegenüberstanden, oder um uns besser auszudrücken — welche bestimmt waren, einander gegenüber zu stehen.

General von Faldenstein hatte drei Divisionen unter seinem Befehle, welche von dem Generallieutenant von Goeben, dem damaligen Generalmajor von Beher und dem Generallieutenant Freiherrn von Manteuffel geführt wurden.

General von Goeben's Division war aus folgenden Abtheilungen gebildet:

25. Infanterie=Brigabe:

Generalmajor von Kummer.

- 5. Weftfälisches Infanterie=Regiment Nr. 53,
- 1. Westfälisches Infanterie = Regiment Nr. 13.

#### 26. Infanterie=Brigabe:

Generalmajor Freiherr von Wrangel.

- 6. Westfälisches Infanterie=Regiment Nr. 55,
- 2. Westfälisches Infanterie = Regiment Nr. 15.

#### 13. Cavallerie = Brigabe:

Generalmajor von Trestow.

- 1. Weftfälisches Sufaren = Regiment Nr. 8,
- 1. Westfälisches Rürassier-Regiment Rr. 4, Reitenbe Batterie Wetting.

Artillerie (3. Fußabtheilung bes Bestfälischen Felbartillerie=Regiments Nr. 7):

#### Major von Drabich.

Zwölfpfünderbatterie: von Chnatten II.,

Sechspfünderbatterie: von Ennatten I.,

Bierpfünderbatterie: Coester,

Bierpfünderbatterie: Weigelt,

- 4. Compagnie bes Westfälischen Pionnier-Bataillons Nr. 7,
- 1 Birago'scher Brückentrain.

## Generalmajor von Beber's Divifion war gebilbet aus:

# 32. Infanterie=Brigabe:

Generalmajor von Schachtemeber.

- 8. Rheinisches Infanterie=Regiment Nr. 70,
- 4. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 30.

## Combinirte Infanterie = Brigabe:

Generalmajor von Glümer.

- 2. Thuring'sches Infanterie-Regiment Nr. 32,
- 3. Brandenburg'sches Infanterie=Regiment Nr. 20, Nieberrheinisches Füsilier=Regiment Nr. 39.

# Cavallerie=Brigabe:

- 2. Rheinisches Husaren = Regiment Nr. 9,
- 10. Landwehr = Hufaren = Regiment (2 Escabrons).

#### Artillerie:

1. Abtheilung: Major Stumpf,

Bierpfünder : Batterie : Schmidt,

Zwölfpfünder = Batterie : Richter,

Zwölfpfünder=Reservebatterie: Hoffbauer,

2. Abtheilung : Major Petel,

Zwölfpfünder = Refervebatterie: von Horn,

Zwölfpfünder: Reservebatterie: von Baftineller.

### Die Division bes Generallieutenant Freiherr von Manteuffel war gebilbet aus:

1. Combinirte Infanterie= Brigabe:

Generalmajor von Flies.

Magbeburgisches Füsilier-Regiment Nr. 36,

1. Rheinisches Infanterie = Regiment Nr. 25.

### 2. Combinirte Infanterie= Brigabe:

Generalmajor von Korth.

4. Bofen'sches Infanterie=Regiment Nr. 59,

2. Schlefisches Grenadier = Regiment Rr. 11,

Infanterie = Regiment Coburg = Gotha (2 Bataillone).

# Combinirte Cavallerie=Brigabe:

Generalmajor von Freihold.

Rheinisches Dragoner = Regiment Nr. 5,

Magbeburgisches Dragoner = Regiment Nr. 6,

Reitende Batterie König (vom 7. Artillerie = Regiment).

#### Artillerie:

Major von Seel.

Vierpfünder=Batterie: von Blottnitz,

Vierpfünder=Batterie: Tempsty,

Sechspfünder = Batterie : von ber Golt,

Zwölfpfünder = Batterie : Gaertner.

Dem General von Faldenstein und seiner Main-Armee, die man in dieser Spocke auf höchstens 44,000 Mann — Alles in Allem — rechnen konnte, standen zwei Armeen gegenüber, welche durch Bundesbeschluß cooperiren sollten und unter dem Oberbesehl des Führers der bairischen Armee — des Prinzen Carl von Baiern, Bruder des Extönigs Ludwig I. — gestellt waren. Die verschiedenen Contingente von Bürttemberg, Baden, der drei Hessen, von Nassau, Frankfurt und ein österreichisches Hüsscorps unter Feldmarschall-Lieutenant Graf Neipperg standen unter Besehl des Prinzen Alexander von Hessen, österreichischem Feldmarschall-Lieutenant und Bruder des regierenden Herzogs von Hessen-Darmstadt.



Bring Carl von Baiern.

Der Feldmarschall Prinz Carl von Baiern hatte seit den Freiheitskriegen, in welchen er mit großer Auszeichnung und fast tollkühner Bravour gesochten, keine Gelegenheit gehabt, seine militärischen Fähigkeiten dem Prüfstein eines Feldzuges zu unterwerfen. Jedoch mußte man in ihm den Mann anerkennen, dem es zu danken war, daß Baiern in militärischer Hinsicht überhaupt etwas zu leisten fähig war. König Ludwig I. hatte bei seinen poetischen und künstlerischen Reigungen eine fast instinctive Anti-

pathie gegen alles Militärische. Alle Neuerungen waren ihm unangenehm, ja verhaßt; und wenn er manchmal nicht anders handeln konnte, als die Borschläge des Feldmarschalls, ber seinem königlichen Bruber und Herrn mit ber äußersten Energie entgegentrat, anzunehmen, so sette er der Ausführung fast immer einen solchen Grad von passivem Biderstand entgegen, daß gewöhnlich wiederum Alles vereitelt wurde. — Nach ber Abdankung bieses Königs und nachdem die bairische Armee unter Führung bes Herzogs Sbuard von Sachsen-Altenburg im ersten schleswig-holsteinischen Kriege ihre Feuertaufe erhalten hatte, fing ber militärische Geift, nicht allein in ber Umgebung bes Königs Max, sondern auch im Bolke wieder an aufzutauchen. Die Lorbeeren, welche sich bairische Officiere — von der Tann, Aldosser und Faust — und besonders der Erstgenannte — in den Herzogthümern erworben hatten, erfüllten Aller Bruft mit gerechtem Man nahm eine Art von Anlauf, um die vielen Fehler ber bairischen Militärorganisation zu verbessern und Prinz Carl zeigte sich hierin von trefflicher Thätigkeit; jedoch nach einiger Zeit, hauptfächlich nach ber Einführung bes ausgezeichneten Bodewllsgewehres, glaubte man seine Pflicht gethan zu haben; — ber Eifer erkaltete sowohl im Bolke wie bei ber Regierung, und bas alte Shstem mit dem alten Schlendrian herrschte bald wieder in der ganzen Militärverwaltung.

Beim Ausbruche bes Krieges und um Baiern den Kang zu erhalten, welchen es mit Recht im Bunde beanspruchen konnte, sowie um die Oberleitung des Krieges zu sichern, hatte man dem vierundsiebenzigjährigen Feldmarschall den Oberbesehl übertrageu, der mit saft jugendlicher Energie diesen Auftrag angenommen und, sich seiner hohen Mission bewußt, mit einer in diesem Alter ganz ungewöhnlichen Thätigkeit dessen Ausführung sich gewidmet hatte. Der Chef des Generalstades und somit — nach preußischen Begriffen — die Seele der ganzen bairischen Armee, war jener von der Tann, der Liebling des bairischen Bolkes seit den schleswigsholsteinischen Kriegen — der einzige höhere Officier, den alle Belt für den befähigtsten hielt, um diese so bedeutungsvolle Stellung mit Ehre und Erfolg zu behaupten. Er allein war nicht dieser Meinung; so lange es nur irgend möglich war, widersetze er sich der Annahme der Leitung des Generalstades und fügte sich schließlich nur einem königlichen Befehle! Wir werden später die Leistungen dieses Officiers zu beurtheilen und zu zeigen versuchen, daß die meisten vom bairischen Oberscommando begangenen Fehler dieses Feldzuges nicht ihm zuzuschreiben sind.

Prinz Alexander von Hessen, ber Oberbesehlshaber der mit Baiern und Desterzeich verbündeten sübdeutschen Armee, war ein im besten Mannesalter stehender Herr. Er hatte seine militärische Carriere in Rußland und Oesterreich gemacht und war seit dem Jahre 1859 sogar zu einer gewissen Berühmtheit gelangt. Er war es, der im Gesechte von Montebello mit ungewöhnlicher Energie und ohne Besehle dem General Foreh seine Brigade in die Flanke schob und durch diese kühne Bewegung den Kampf ver-

hinderte, eine vollständige Niederlage für die österreichischen Wassen zu werden. Der Kaiser soll ihm für diese That einen eigenhändigen Brief geschrieben haben, in welchem er ihm für seine große Umsicht dankte und ihm die stärksten Tadel ertheilte, seine Person so wenig geschont zu haben. "Ein General, wie Sie, mein lieder Prinz," soll in diesem Briefe gestanden haben, — "gehört im Gesechte in die hintersten Reihen und nicht dahin, wo Sie Sich zu gesallen scheinen, wie ich zu Meinem Wißsallen gehört — an die Spize Meiner chargirenden Regimenter." — Und nicht allein der Kaiser hatte den Berdiensten des Prinzen von Hessen die vollste Gerechtigkeit angedeihen lassen, sondern auch der unparteisschste und berühmteste Geschichtsschreiber dieses sür Desterreich so unheilvollen Feldzuges — der Chef des preußischen Generalstades, der General von Moltse — sindet in seinem Werte nur Lob und Anerkennung für das Feldherrntalent des hesssischen Prinzen und scheint für Desterreich zu beklagen, daß ihm keine größere Rolle im italienischen Feldzuge zuertheilt gewesen.

Das waren die beiden Feldherren, die der Bund dem General von Falckenstein gegenüberstellte, und wie der Leser sieht, waren Beide nicht zu unterschätzen, besonders einem preußischen Generale gegenüber, der dis zu der Zeit noch sehr wenig Gelegenheit gesunden hatte, seine außergewöhnliche militärische Befähigung zur Geltung zu bringen — und dessen erste Operation in diesem Kriege mit der Niederlage eines ihm unter gebenen Corps geendet hatte.

Noch schlimmer jedoch für das Gelingen des preußischen Unkernehmens stand es mit dem numerischen Verhältniß der Armeen, die sich bekämpfen sollten und welches der General von Falckenstein damals nur nach der Anzahl der Mannschaften zu bezurtheilen fähig war, die das Bundesgesetz seinen Mitgliedern vorschrieb, nach geschehener Kriegserklärung ins Feld zu stellen.

Folgende Zahlen werben dem Leser einen Begriff geben, in welcher Proportion die Truppen, welche bestimmt waren, den 44,000 Mann der preußischen Main- Armee entgegengestellt zu werden, derselben überlegen waren.

| Baiern:                             | 45,950    | Mann | Infanterie | <del></del> | Reiter - | <b> 144</b> | Geschüte. |
|-------------------------------------|-----------|------|------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Württemberg:                        | 24,000    | "    | "          | 3000        | · w      | <b>52</b>   | "         |
| Baben:                              | 12,000    | "    | ,,         | 1900        | ,,       | 38          | "         |
| Beffen=Darmftadt                    | : ) 0 270 |      |            | 1500        |          | 20          |           |
| Hessen=Darmstadt<br>Hessen=Homburg: | } 9,310   | "    | "          | 1500        | "        | 38          | "         |
| Hessen=Cassel:                      | 9,000     | "    | ,          | 1500        | "        | 19          | "         |
| Nassau:                             | 5,711     | "    | "          |             | "        | 16          | "         |
| Frankfurt:                          | 1,044     | *    | "          |             | ,,       |             | ,,        |

Total: 107,075 Mann Infanterie — 16,100 Reiter — 307 Geschütze.

Bas die Qualität der Truppen anbetrifft, so muß jeder General von der Boraussetzung ausgehen, daß "ein Mann . . . . so viel wie ein anderer Mann gilt!" Man kann das größte Vertrauen in die Tapferkeit und Schulung seiner Soldaten setzen, aber nur auf der Grundlage des soeben genannten Axioms ist eine Täuschung unmöglich.

Db die bessere Bewassung der preußischen Insanterie und ihre Kriegstüchtigkeit, die sie zwei Jahre vorher so glänzend bewiesen, fähig waren, das numerische Mißvershältniß von 1 zu 3 sowohl in Mannschaften als Geschüßen auszugleichen, mußte dahingestellt bleiben — ob all' die Truppen, deren Bewassung der Bund decretirte, wirklich ins Feld rücken würden — od die Diplomatie nicht im setzen Augenblicke noch einschreiten würde, und ob endlich eine der süddeutschen Regierungen, deren aufrichtige Sympathie sür die preußische Sache man kannte, diese Sympathie nicht thatsächlich durch Zurückziehen ihres Contingentes aus der süddeutschen Coalition bekunden würde, .... dies Alles durste den Geist des General von Falckenstein nicht trüben. Er mußte sich vor allen Dingen hüten, sich einem Optimismus hinzugeben, der dem General von Flies so verhängnisvoll geworden war — er mußte nichts weiter und nicht weiter benken, als daß er mit seinen 44,000 Mann eine Armee von beinahe 123,000 Mann mit 300 Kanonen vor sich hätte — und da geinen Feldzugsplan entwersen.

Diefer Feldzugsplan konnte aber nur auf folgenben Grundlagen entworfen werben, bie bermaßen auf ber Hand lagen, daß selbst ber Laie sie gleich begreifbar findet:

- 1) so wenig wie möglich seine Kräfte zu zersplittern —
- 2) die Bereinigung der cooperirenden feindlichen Armeen zu verhindern und, wenn dies ihm nicht vollständig gelänge, sich wie ein Keil zwischen die seindlichen Massen hineinzuschieden und die ihm so überlegene Macht zu zersprengen.

Der sübdeutsche Feldzugsplan liegt jedem Berständigen ebenso offen vor Augen; — er mußte gerade das Gegentheil des preußischen sein; um jeden Preis mußte die Bereinigung der beiden Armeen erzielt, und dem Andringen der Preußen mußten und durften nur compacte, womöglich überlegene Massen entgegengestellt werden.

Wie beide Gegner diesen Plan ausgeführt, wird der Leser in dem Nachfolgenden sehen.

••**>** 

beigefügte Karte zu werfen und die Stellungen der einander gegenüber operirenden Armeen genau zu beobachten.

Der Feldmarschall Prinz Carl von Baiern hatte am 1. Juli sein Hauptquartier in Meiningen und seine Armee folgendermaßen aufgestellt:

- 1. Divifion (General Stephan) um Ober-Rota (ober Rat).
- 2. Divifion (General Feber) um helmershaufen.
- 3. Division (General von Zoller) um Raltensundheim.
- 4. Division (General Hartmann) in Wasungen.

General von Falckenstein ließ am 2. Juli seine Armee ins Thal der Werra einrücken, indem er die Oivision Beher über Bacha auf Hünefeld dirigirte, während er mit der Oivision Goeben über Salzungen auf die Baiern losrückte. Die Oivision Manteufel, in kleineren Tagemärschen ihm folgend, bildete die Arrieregarde.

Schon am Abend dieses Tages sollten die Preußen den ersten Strauß bestehen, indem die bei Barchfeld stehende Feldwache des linken Flügels von den Baiern allarmirt wurde. Gegen 10 Uhr Abends brachte eine Husarenpatrouille der auf Vorposten liegenden 3. Compagnie vom 1. Bataillon des 13. Infanterie-Regiments die Meldung, daß das etwa ½ Stunde von der Borpostenkette liegende Städtchen Barchseld plöglich stark vom Feinde besetzt sei. In einem Nu waren alle Borbereitungen, die die Soldaten zur nächtlichen Ruhe getroffen, beseitigt; — da man gerade beim Kochen war, wurden die Ressel ihres Inhaltes entleert und brennend heiß auf die Tornister geschnürt; — in weniger als 10 Minuten stand die Compagnie mit knurrendem Magen, doch kampsereit da und erwartete den Angriff. — Doch Alles blieb ruhig, obgleich die umhersschwärmenden Reiterpatrouillen stets auss Neue bestätigten, daß der Feind sich nähere. So mochte es 12 Uhr geworden sein, als die Preußen deutlich den dumpsen Schall sich

annähernber Infanterie = Colonnen vernahmen. Ungefähr 60 Mann ber Compagnie unter bem Lieutenant von Tabouillot rückten lautlos bis auf die äußerste Borpostenspitze bem Feinde entgegen. Der Führer ber Compagnie, Hauptmann von Wichmann, welcher trotz ber Dunkelheit und Schwierigkeit in Gile sämmtliche Feldwachen persönlich avertirt hatte, kam selbst hinzu und erwartete den sich mehr und mehr annähernden Feind.

Der officielle bairische Bericht giebt an, daß die Truppen, welche diesen Ueberfall ausführen follten, nur 11/2 Compagnie Infanterie und 90 Chevauxlegers stark waren. Diese Zahlen sind zweifelsohne zu niedrig; aber sei dem, wie ihm wolle — der Name bes Führers ber Baiern gab biefem Unternehmen eine ganz eigenthumliche Bebeutung. Es war ber einft in Deutschland so wohlbekannte Oberft Albosfer, ber tapfere und fo verwegene Freischaarenführer aus bem schleswig'schen Kriege ber Jahre 1848 und 1849, ber bamals ber Einzige mar, welcher mit von ber Tann in militärischer Bopularität rivalisiren konnte. Noch jett war er nächst von der Tann der beliebteste Officier ber ganzen bairischen Armee und übte burch seine Energie und Umsicht einen nicht unbedeutenden Einfluß aus. Oberst Albosser war vor allen Dingen ein Deutscher; er hatte sich trot seiner wenigen Sympathien für Preußen mit aller Macht seines Einflusses gegen ben Krieg ausgesprochen, jedoch als die Wenigen, die mit ihm diese Meinung theilten, von bem wilben Parteihaß überflügelt wurden, ba hielt er es für seine Soldatenpflicht, sich vor allen Anderen in diesem Kriege hervorzuthun und hatte beshalb von seinem Oberbefehlshaber die Erlaubnig erbeten, diesen fühnen Nachtangriff perfonlich leiten zu burfen. Mit feiner gewohnten Energie batte er aus ben umliegenben Dörfern alle Bagen requiriren und auf ihnen seine Infanterie nach Barchfelb bringen laffen, die somit frisch und unermüdet den Feind überfallen konnte.

Und immer noch lagen die 60 Preußen unter Lieutenant von Tabouillot lautlos an der Chaussee.... da hörte man endlich hier und da einen matten Anall . . . . die ausgesprengten preußischen Reiter begrüßten die Baiern mit ihren Carabinern. Bald sprengten einige Reiter die Chaussee entlang und melbeten dem Hauptmann von Wichmann, daß der Feind mit 3 Compagnien und 1 Escadron im Anrücken sei. Gleich darauf erscholl ein donnerndes Hurrah und die Baiern rücken im Sturmschritt an.

Da — auf vielleicht 150 Schritt Entfernung — kniete bas erste Glied bes preußisihen Zuges nieber, und die ganze Abtheilung gab ben Baiern eine Salve aus 3 Gliebern. Das laute Hurrahrufen verstummte mit einem Male — Wimmern und Hilferufen waren an seine Stelle getreten.

"Schnellseuer, Schnellseuer, Leute!" — rief Hauptmann von Wichmann — und nun begann von preußischer Seite jenes fürchterliche Geknatter, welches überall einen so ungeheueren Eindruck auf die Gegner hervorgebracht hat. Nur einige Augeln der Baiern sogen als Gegenantwort den Preußen zu und verwundeten 2 oder 3 von ihnen leicht.

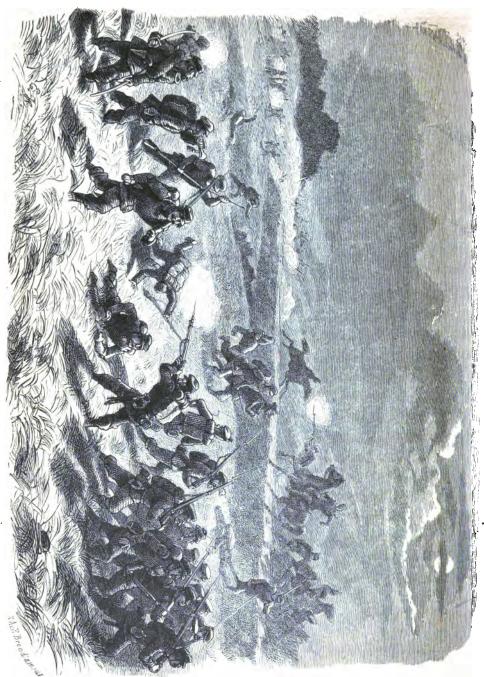

Der Ueberfall Alboffers.

"Kehrt, Marsch!" hörte man in ben bairischen Reihen rusen — und einige Minuten später: "Borwärts Marsch!" in ben preußischen. Mit gefälltem Bahonnette und lautem Hurrah stürmten bie 60 Mann bie Chaussee entlang, ben Baiern nach; boch nirgends stießen sie auf Widerstand! — wie von panischem Schrecken ergriffen waren die Baiern verschwunden, wie sie gekommen waren, indem sie 2 Todte und 6 schwer Berswundete auf dem Schlachtselbe zurückließen. — Nach den spätern officiellen Berichten der Baiern betrug der Gesammtverlust bei diesem nächtlichen Uebersall 2 Tode und 40 Berwundete; — unter letzteren Oberst Aldosser selbst, dem eine Augel die rechte Hand zerschmettert hatte. Einer der bairischen Officiere, der Lieutenant von Massendach, siel mit 6 Kugeln im Körper in die Hände der Preußen und — es ist fast unglaublich — ist vollständig genesen.

Wir haben uns bei biesem so unbebeutend scheinenden Geschte deshalb so lange ausgehalten, weil es die Feuertause der Main-Armee war und selbst vom Obercommandirenden als "gutes Omen" angesehen wurde. Wenn man selbst die bairischen Zahlen
als richtig annimmt, so standen immer noch in diesem kurzen Kampse vier Baiern gegen
einen Preußen. Ein gesangener Baier drückte seine Meinung über das Zündnadelgewehr
zur großen Heiterkeit der Westfalen folgendermaßen aus: "'s is goar ka' Faiern, 's is a
immens Faierwerk." Aus glaubwürdiger, bairischer Quelle ist uns mitgetheilt worden,
daß die Kampsunfähigkeit des Oberst Aldosser, der keinen Antheil am Kriege mehr nehmen
konnte, einen bedeutenden Einsluß auf die fernere bairische Kriegsseitung ausgeübt habe.

Dieses Vorpostengesecht gab bem Obercommandirenden die Ueberzeugung, daß die Baiern nicht gesonnen seien, ihn den Bormarsch auf Fusca unbelästigt aussühren zu lassen — und Fulda hatte für ihn eine überaus große Bedeutung. Die geographische Lage dieser alten bischösslichen und durch ihre wenigen Shmpathien für Preußen auszgezichneten Stadt begünstigten vor allen Dingen eine Vereinigung der süddeutschen Armeen. Nach Fulda hatte Prinz Carl die Hannoveraner beschieden, als sie sich vor dem Eindringen der Preußen zurückzogen, und dem Prinzen von Hessen hatte er Besehl gegeben, sich in Fulda mit ihm zu vereinigen. Erst jener unheisvolle Feldzugsplan, den das Cadinet König Georg's ausarbeitete, das Tragische der Lage der tapferen hannoversschen Armee, sowie die allgemeine Bolksstimme, die in diesem Kriege in Baiern eine größere Rolle spielte, als man wohl vermuthen konnte, hatten ihn bewogen, seinen ursprünglichen Plan, Fulda zu occupiren, aufzugeben und, wie wir früher gesehen, den hart bedrängten Hannoveranern zu Hüsse zu eilen.

Die Capitulation von Langenfalza hatte zur Folge, daß dieses Aufgeben seines ursprünglichen Planes völlig nutlos gewesen war; doch es blieb ihm noch am 30. wenn er es gewollt hätte, Zeit genug, in Eilmärschen Fulda zu erreichen und sich dort,

mit ber Reichsarmee zu vereinigen, ebe es bem General von Faldenstein, ber eben seine Concentration beenbete, gelungen ware, ihm ben Weg zu versperren.

Es wird unglaublich klingen, boch wir haben bas nächstfolgende Factum aus befter, zuverlässigfter Quelle und können für bessen Authenticität auftommen :

"Dem Prinzen Carl wurde es von seiner Regierung zur Pflicht gemacht, den Preußen keinen Schritt auszuweichen — um jeden Preis einen Zusammenftoß herbeiszusähren, da man in den von Truppen entblößten Städten für die öffentliche Sicherheit besorgt war und durch eine noch längere Berzögerung der Action dem Gerüchte, man spiele mit Preußen unter einer Decke, neue Nahrung gegeben würde."

Und so mußte er stehen bleiben, mußte abwarten, was ber preußische General zu thun gesonnen sei; — vor allen Dingen jedoch mußte er — wenn auch nur anscheinenb — einen jeglichen Kampf, den dieser ihm bot, annehmen. Daß er dabei sein Ziel, Fulda zu erreichen, nicht aus den Augen ließ, geht aus dem Umstande hervor, daß Recognoscirungen und einige Zusammenstöße von Vorposten dem General von Faldenstein die Ueberzeugung gaben, daß die Baiern im Fuldathal vorzurücken gedächten. Es war dem preußischen Oberbesehlshaber daher vorgeschrieben, den Feind zurückzudrängen — ihn die Wucht der preußischen Wassen fühlen zu lassen und sich so freie Hand zu serneren Operationen zu sichern. Daher gab er am 3. Juli Abends dem General von Goeben den Besehl, am nächstsolgenden Tage "einen starten Vorstoß" gegen den Feind auszussühren; sich aber auf keine Versolgung bei etwaigem Sieze einzulassen, sondern um jeden Preis am selben Abend in seine selben Quartiere zurückzukehren.

Der Generallieutenant von Goeben, ber mit feiner westfälischen Division bier jum ersten Male in biesem Kriege auftritt und bem nächft bem Obercommanbirenben ber Hanptantheil bes fo beispiellos glücklichen Ausganges zufällt, ift ein Mann von 49 Jahren, der jüngste Generallieutenant ber preußischen Armee. Er ist Hannoveraner von Geburt und trat febr jung als Freiwilliger in preußische Dienste. Nachdem er sein Officierseramen gemacht und nur turze Zeit als Secondelieutenant gebient hatte, wurde ihm von ber Regierung die Erlaubnig ertheilt, nach Spanien zu geben und bort in ben Dienst bes Bratenbenten Don Carlos zu treten. Bier Jahre blieb er in Spanien, wurde bort 5 Mal verwundet, 2 Mal gefangen und verließ den Dienst nach Beenbigung bes Rrieges mit bem Range eines Oberstlieutenants im Generalstabe. Nachdem er ein ganges Jahr bagu verwendet hatte, fich von ben unendlichen Strapagen biefes Rampfes ju erholen, trat er wieder als Secondelieutenant in die preußische Armee, avancirte aber febr ichnell und fam balb in ben Generalftab, wo er lange Jahre bem General von Von bort fam er nach Coblenz Moltke zu seinem Stabe in Magbeburg zugetheilt war. in ben Stab bes bamaligen Prinzen von Preußen, machte 1860 als Generalmajor ben spanisch-maroftanischen Krieg mit, über ben er ein sehr interessantes Buch geschrieben



General von Goeben.

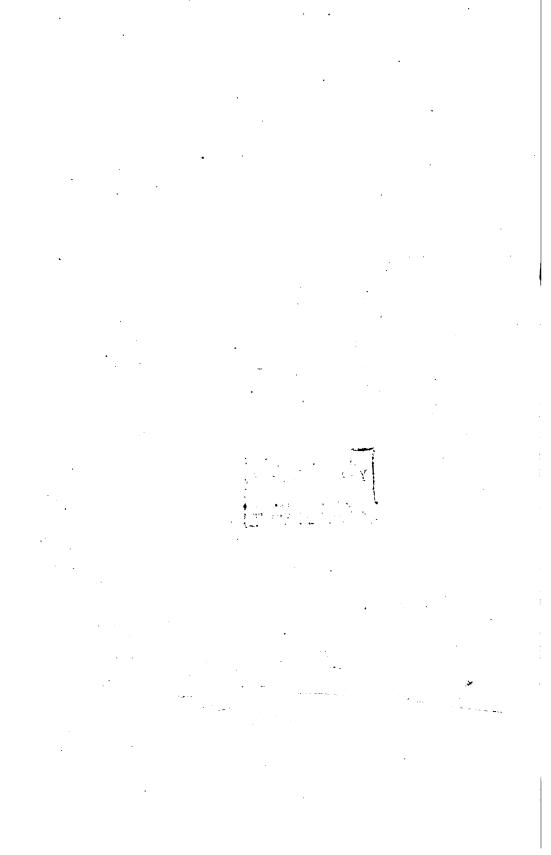

hat, und commandirte in derfelben Eigenschaft im letzen schleswig-holsteinischen Kriege eine Brigade, welche sich überall und besonders beim Uebergange auf Alsen außerordentlich hervorgethan hat. Zum Generallieutenant nach Beendigung des Feldzuges befördert, sührte er die 13. Division, bestehend aus der 25. und 26. Brigade, die wiederum von zwei trefflichen Officieren, dem Generalmajor von Kummer und dem Generalmajor Freiherrn von Brangel (bem Neffen des wohlbekannten Feldmarschalls) geführt worden.

Die Truppen biefer Division waren nur aus westfälischen Regimentern zusammensgesetzt und hatten sich sämmtlich in bem kurz vorhergehenden Kriege glänzende Lorbeeren erworben. Da diese Division im ganzen Feldzuge das Glück hatte, am häufigsten dem Feinde gegenüberzustehen, so wird uns der Leser beistimmen, wenn wir uns hauptsächlich mit ihr beschäftigen.

Rachbem ber General von Goeben bie obenerwähnten Befehle bes Obercommansbirenben erhalten, traf er sofort Anstalten, bieselben mit seiner in der ganzen preußischen Armee so wohlbekannten Energie und Umsicht auszuführen.

Nach officiellen Berichten erzählen wir hier die diversen Gefechte des 4. Juli, welche in der Geschichte des Main-Feldzugs die Gesammtbenennung erhielten:

## Gefecht bei Dermbach.

Generalmajor von Kummer erhielt Befehl, mit dem 53. Regimente, dem Füsilier-Bataillone des 13. Regimentes, der 3. sechspfündigen Batterie und der 4. und 5. Schwädron des 8. Husarenregiments direct auf Neidhardtshausen vorzugehen und das auf einer steilen Anhöhe höchst romantisch gelegene Kloster Zella anzugreisen. Die bairische Division Zoller vertheidigte diese Stellung.

Generalmajor von Brangel, welcher am vorhergehenden Tage von Dechsen fommend, Oberalba erreicht hatte, wurde vom General von Goeben mit der ganzen 26. Brigade, der 3. zwölfpfündigen und der 3. vierpfündigen Batterie und 3 Escas brons Husaren auf Wiesenthal dirigirt.

General von Goeben, welcher sein Hauptquartier in Dermbach selbst hatte, hielt hier zur seiner Berfügung bas 1. und 2. Bataillon bes 13. Regimentes, sowie bie 4. vierpfündige Batterie.

Zum Angriff vorgehend, entsandte General von Kummer das Füsilierbataillon bes 53. Regimentes unter Major von Rosenzweig gegen Neidhardtshausen, das 1. Bastaillon desselben Regimentes unter Major von Frankenberg in das Gebirgsterrain östlich ber Chaussee und das 2. Bataillon unter Major von Gontard direct auf das Schloß Zella mit dem Besehl, diese so ausnahmsweise starke Stellung nur von der Flanke ans

zugreifen. Als Reserve behielt der General die Füsiliere des 13. Regimentes, die Cavallerie und die Batterie dei sich.

Raum hatte der Bormarsch der Preußen begonnen, als sie von allen Seiten, besonders aber von der Stellung bei Zella aus mit einem heftigen Granatseuer begrüßt wurden. General von Kummer, um seine vorrückende Infanterie zu becken, muß die in Reserve gehaltene sechspfündige Batterie (von Ehnatten I) vorschicken und unter dem Schutze der trefslichen Schüsse der Batterie gelingt es dem 53. Regimente mit einer Bravour sonder Gleichen gegen die starken Stellungen des Feindes vorzurücken und sich sichon beim ersten Anlauf in den Besitz einer dominirenden Stellung öftlich an der Lisiere des Waldes zu setzen. Doch da der Feind sich überall in Uebermacht zeigt und mit einer Hartnäcksseit kämpst, die General von Kummer wohl nicht erwartet hatte, so schickt er dem 53. Regiment auch die Füssillere des 13. nach.

Bis Mittag ungefähr dauert das Feuergefecht; bann beginnt mit jubelndem Hurrah der Sturm. Major von Gontard dringt mit seinem 2. Bataillon in Aloster Zella ein und fast zu gleicher Zeit mit ihm die 9. Comgagnie der 13. Füstiliere. — Hier wird, was bei der heutigen Perfection der Schußwaffe so selten vorkommt, von der Insanterie Mann gegen Mann gekämpft . . . Kolben und Bahonnette spielen hier die Hauptrolle!

Es war ein harter Rampf, ber ben Angreisenben und ben Bertheibigern zu gleicher Shre gereicht — es war ein Kampf, wo die Tapfersten, die Besten — barunter Major von Gontard hoch zu Roß an der Spitze seiner Leute ihren Helbenmuth mit dem Leben bezahlen mußten, wo so gar viele Helbenthaten unbeachtet blieben, da bei dem Rausche bes Kampses Niemand selbst eigentlich ahnte, was er that!

Keine tückische Augel holt hier aus ben hintersten Reihen bas bestimmte Opfer hervor — nein! Brust gegen Brust wird gesochten; — Schritt für Schritt gehen bie Siegenden vor, Schritt für Schritt ziehen sich die Besiegten zurück.... Von der letzten bairischen Compagnie, die die Stellung verläßt, sind 19 Mann und 1 Officier übrig geblieben! — Und das waren Soldaten, die zum ersten Male im Feuer standen!

Auf der Höhe von Zella angelangt, sieht Generalmajor von Kummer den Rückzug von 8—10 bairischen Batailsonen, 1 Cavallerieregiment und 2 Batterien. — Rasch läßt er die Batterie Shnatten heranrücken, welche sosort Position nimmt und die weichenden Baiern mit Granaten überschüttet.

Bis hinter Dieborf währt ber Rückzug ber Baiern, boch ber Scharfblic bes General von Goeben hat voraus berechnet, baß sie sich hier sammeln und verstärken würden und daß General von Kummer wahrscheinlich noch einen Gesammtangriff auszuhalten habe. Er schickt baher, um die ermatteten Truppen zu verstärken, ihnen eine vierpfündige Batterie, sowie das Füsilierbataillon des 55. Regiments unter Oberstellieutenant von Rex und das 4. westfälische Kürassier-Regiment mit einer reitenden



Tob bes Major von Gontarb bei Rlofter Bella.

Batterie als Succurs. Was General von Goeben vorhergesehen, geschieht. — Mit so surchtbarer Energie wirft sich die bairische 5. Brigade unter Generalmajor von Ribeauspierre auf den Flügel des General von Kummer, daß nur die trefslichen Schüsse der Batterien von Ehnatten I. und Weigelt, welche den Tod überall säen, sie zum Rückzuge zwingen können!

Auf einem kleinen Plateau und bem heftigsten Granatseuer ausgesetzt, hielt länger als eine halbe Stunde der Prinz Carl von Baiern und General von der Tann mit dem Stade zu Pferde und beobachteten ihre stürmenden Soldaten.

. Um 4 Uhr Nachmittags hatte General von Kummer seine äußerst schwere Aufgabe gesöst und war Herr des ganzen Terrains, welches ihm besohlen war zu nehmen und gegen den Keind zu behaupten.

Etwa zur selben Zeit, als General von Kummer seinen Angriff auf Neibhardtshausen begann (9 Uhr Morgens), engagirte General Freiherr von Wrangel das Gesecht von Wiesenthal.

Bur Aufkärung bes Terrains schickt er ben Rittmeister Wolter mit einer Husarensescabron gegen bas Dorf vor, und ihm auf ben Fuß läßt er ben braven Major von Rüstow mit bem 2. Bataillone bes 15. Regimentes folgen. Die Insanterie marschirt in Compagnie-Colonnen längs ber Chaussee, doch noch ehe sie die Höhe erreicht hat, wird sie von einem surchtbar heftigen Gewehrseuer ber bairischen Avantgarbe begrüßt. — General Cella, der an der Stelle des verwundeten Aldosser das Commando der bairischen Avantgarbe besommen hat, wirft sich mit 2 Bataillonen und 3 Geschützen den tapfern Fünfzehnern entgegen! Doch Major Rüstow theilt sein Detachement, und es gelingt ihm, begünstigt vom Nebel, das Dorf auf seiner nördlichen Seite zu umgehen, und indem er nun von allen Seiten eindringt, veranlaßt er den General Cella mit einer mehr als doppelten Uebermacht das Feld zu räumen und sich in der Richtung von Roßdorf bis zum Uebelberge zurückzuziehen.

Bur selben Zeit stößt auch bas 2. Bataillon bes 13. Regiments zu ber Brigade Wrangel. Dieses Detachement unter Oberst von Gellhorn ist vom General von Goeben bis zur Brücke von Lindenau vorgeschoben, um die dortigen Desiles zu sichern, geht aber bis über bas Dorf hinaus und saßt Fuß in den bortigen Holzparzellen. Auch das 2. Bataillon des 55. Regiments wird jetzt mit dem eben erwähnten Major Rüstow als Succurs gesandt, und Oberst von Gellhorn übernimmt das Commando dieser drei Bataillone mit dem ausdrücklichen Besehl des General von Goeben, nicht zu weit vorzugehen, da es in seiner Absicht liege, nach dieser Richtung mehr das Borgehen der Brigade Kummer zu sichern, als weitausholend gegen den Feind zu operiren.

Gleichzeitig mit dem Borrücken dieser Bataillone hat General von Wrangel die rierpfündige Batterie Coester vorgezogen und mit sicherem Blicke ihr eine vorzügliche Stellung auf den nordwestlich vom Dorfe liegenden Höfen angewiesen. Im Augenblick, als die bairische Cavallerie sich auf die Fünfzehner stürzen will, welche aus Wiesenthal bebouchiren, sendet ihr Hauptmann Coester seinen ersten tödtlichen Gruß!

Es soll ein schauervoller Anblick gewesen sein, die Wirkung dieses trefflichen Schusses zu beobachten. Ein tiefer Einschnitt wird plöglich in dem Reiterknäuel sichtbar, und ehe noch die Baiern sich von der augenblicklichen Berwirrung erholen, hat die Batterie zum zweiten Male geseuert und ein gleiches blutiges Resultat erzielt! — Sechs Mal ertönt die donnerähnliche Stimme der Batterie . . . . dann ist die Cavallerie wie Streu zersstoben, und nur gegen 50 Todte und Berwundete, die inmitten ihrer gefallenen Pserde sich in unendlichen Schmerzen winden, zeigen an, daß man von hier aus dem kühnen Bordringen des Detachements Gellhorn einen Damm entgegensehen wollte.

Jest schickt General von Wrangel das Bataillon von Borries vom 13. Regiment und das Bataillon Böcking vom 55., so wie eine glatte zwölfpfünder Batterie unter Hauptmann von Synatten II, dem Oberst von Gellhorn als Reserve. Die Batterie Coester, nachdem sie die Cavallerie gänzlich verjagt, schleubert nun Granaten in die bairische Infanterie — vortrefslich unterstützt durch die Batterie Synatten II, welche mit Sprapnels die Granaten Coesters begleitet. Während dessen dringt die Infanterie unaushaltsam vorwärts.

Die Höhe bes Uebelberges, sowie die ganze Lisiere des Gehölzes sind von 4 Bastaillonen Baiern besetzt, die aus ihren verdeckten Stellungen die andringenden Preußen mit einem mörderischen Gewehrseuer empfangen. Um auch die ihnen so verderblich werdende Batterie Coester zum Schweigen zu bringen, erscheinen jetzt zwei bairische Batterien und nehmen Posto auf der Wiese; — doch merkwürdigerweise gelingt es ihnen nicht, auch nur eine Granate so zu wersen, daß sie den Preußen Schaden zusügt. Nachsdem Hauptmann Coester gesehen, daß die bairische Insanterie zurückweicht, macht er mit einigen Schüssen diese Batterien unschädlich und zwingt sie, sich aus der Gesechtslinie zurückzigiehen.

Während bessen hat Oberst von Gellhorn mit dem 2. Bataillon des 13. Regimentes unter Oberstlieutenant von Oürre und das 2. Bataillon des 55. unter Major Gottow den Uebelberg in die Flanke genommen, während Rüstow mit seinen Fünfsehnern den Berg in der Front stürmt.

Der Uebelberg ober Nebelberg, wie schlechte Karten seinen Namen corrumpirt haben, ist eine ungefähr 400 Fuß hohe, steile Anhöhe, die sich fast von ihrem Beginn an tegelsörmig erhebt. Nur die Kuppe des Berges ist mit starkem Oberholze bedeckt, aber dis zur Lisiere dieses Gehölzes bietet nichts dem Angreisenden irgend eine Deckung dar. Un diesem Morgen hatte noch dazu der Regen die Erde ausgeweicht und das ganze Terrain dermaßen schlüpfrig gemacht, daß es sast unmöglich erschien, diesen Berg unter dem unausgesetzten Feuer des Feindes zu nehmen.

Fast zu gleicher Zeit und mit donnerndem Hurrah beginnen die drei Bataillone ben Sturm; — die Avantgarde der Dreizehner, vom Hauptmann Schweichler geführt, und auf der andern Seite Major Rüstow zu Pferde seinem Bataillone voran.

Welche Feber ist fähig, einen solchen Angriff vollständig zu schilbern! — Nur einzelne Spisoden können erzählt werden und aus diesen mag der Leser schließen, mit welchen Lorbeeren diese Bataillone sich geschmückt haben!

Hier stürzt Oberst von Gellhorn von seinem erschossenen Pferde und einige Minuten später fällt Oberstlieutenant von Dürre verwundet in die Arme seiner Leute. Der chevalereske Hauptmann Freiherr von Ledebur fällt an der Spize seiner Compagnie und Lieutenant Hesse haucht sein junges, hoffnungsvolles Leben nicht weit Mainfeldzug.

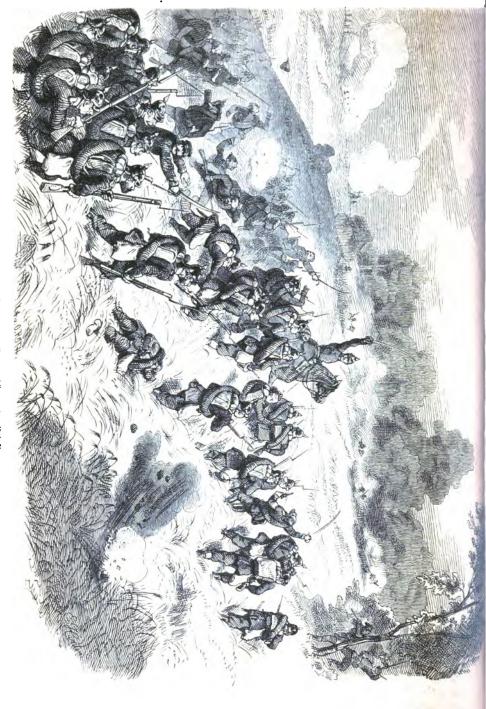

Die Fünfzehner unter Dajor Riftow erftilrmen be:: Uebelberg.

von ihm aus. Dort liegt Hauptmann von Kaweczhnski, ben Degen krampshaft gegen bie todesröchelnde Brust gedrückt; Lieutenant Biehl ist getrossen . . . . wankt und fällt sast neben ihm — aber vorwärts geht's . . . . immer vorwärts . . . . obgleich mehr und immer mehr Berwundete ben unheilvollen Berg hinuntergetragen werden, und die Baiern gesonnen scheinen, keinen Fuß zurückzuweichen.

Und immer vorwärts geht es! Eine Compagnie des 55sten Regimentes, auf die sich die ganze bairische Wuth zu richten scheint, stutt, - ein Unterofficier springt vor die Front: "Kerls" — ruft er — "hat die Compagnie bei Düppel auch gestutt?" und vorwärts geht's ftatt aller Antwort. In ber Front, wo die Fünfzehner unaufhaltsam vordringen, wüthet ber Tod furchtbar; die 8te Compagnie hat allein 40 Mann tampfunfähig; aber ber Tob foll auch ben Beften seines Bataillons ereilen, ben Helbenmuthigften unter so viel Tapferen. — Major Ruftow, allen Andern voran, erhält einen Schuß in den Unterleib und mährend der Arzt, Dr. Köfter, ihn verbindet, erhält er einen zweiten Schuß in ben Ropf, welcher ihn auf ber Stelle töbtet. Arme! am vorhergehenden Abend hatte er den General von Brangel besucht, welcher in einem Pfarrhause im Quartier lag, und hatte bort einige fröhliche Stunden verlebt - ja auf einem schnell improvisirten Bal champêtre soll er sogar getanzt haben und Alle, die ihn sahen, bemerkten an ihm einen heiteren, ja sogar ausgelassenen Humor, ben Niemand an ihm gewohnt war . . . . und er ahnte nicht, daß an demselben Tage auf ben blutigen Gefilden Sadowa's sein Bruder die Todeswunde empfangen hatte, und baß am andern Tage er felbst ben Helbentod auf jenem Hügel finden werbe, ben er vom Quartier des General von Wrangel aus von Weitem fah und lange beobachtete.

..... Endlich ist die Lisiere des Waldes genommen und die Bataillone bringen saft zu gleicher Zeit in das Gehölz hinein — die Baiern werden überall zurückgedrängt und die Batterie Coester, welche während des ganzen Angriffes über die Köpfe der Stürmenden hinweggeschossen und so ihre harte Aufgade um Vieles erleichtert hat, fann jest ruhen, denn — es ist Mittag — und der Uebelberg ist in den Händen der Preußen.

Die Baiern ziehen sich nach Roßborf zurud, wo sie, von ber 7ten Brigade unter Gen eral Faust aufgenommen, sich einige Ruhe gönnen und dann dem Besehle ihres Divisionscommandanten, Gen eral von Hartmann, solgend, von Neuem die Offensive ergreisen, um den Preußen den Uebelberg zu entreißen. Es scheint ihnen unendlich viel daran gelegen, diese verlorene Position wieder zu gewinnen, denn, um ihre Soldaten zu einer außerordentlichen Bravour anzuseuern, führen General von Hartmann und General Faust dieselben persönlich ins Feuer. Auch die bairische Artillerie hat jetzt



General von Sartmann.

eine günftige Position gefaßt, wirft einige glückliche Augeln auf bie Auppe bes Berges und richtet besonders bei ber preußischen Cavallerie schmerzliche Berheerungen an.

Wieberum ist es ber Batterie Coester beschieden, ben größten Antheil an dem Zurückwersen ber Division Hartmann zu haben. Bon ihrem ausgezeichneten Chef mit einer Ruhe und Kaltblütigkeit gesührt, als gälte es einem Scheibenschießen, hat diese Batterie wiederum eine Position zu sinden gewußt, von wo aus sie mit der größten Sicherheit die andringenden bairischen Colonnen niederschmettert. Mit einer Präcision, die selbst die ältesten Artisleristen in Erstannen setzt, fliegen ihre Granaten stets in den dichtesten Knäuel, bahnen sich eine blutige Gasse und reißen im Explodiren ganze Reihen weg. Und während die Granaten so wirken, knattert ein Schnellseuer, wie die Baiern ein gleiches noch nie gehört, vom Berge ihnen entgegen und zwingt sie bald, den mit so vieler Energie begonnenen Angriff aufzugeben.

Herb waren die Verluste der Baiern bei diesem Angriff, doch einer der schmerzvollsten gewiß der des Generals Faust, welcher das 5. Regiment persönlich zum Angriss vorsührte und an dessen Spitze siel. Merkwürriges Zusammentressen! General Faust hatte den ersten schleswig-holsteinischen Krieg als Hauptmann im von der Tann'schen Corps mitgemacht — und dort ein warmes Freundschaftsbündniß mit dem damaligen preußischen Hauptmann von Wrangel geschlossen — berselbe, ber heute ben Angriff auf ben llebelberg leitete. — Run bereiteten die siegreichen Preußen sich vor, vorwärts zu dringen und die bairische Stellung von Roßdorf, wohin die Fliehenden sich zurückgezogen, anzugreisen, und dieser Angriff scheint um so mehr geboten, da man schon seit einiger Zeit von der nordöstlichen Richtung des Uebelberges her Kanonendonner und Gewehrseuer zu hören glaubt, welches den General von Brangel zur Vermuthung veranlaßt, daß vielleicht Abtheilungen der Division Manteuffel, welche, wie ihm bekannt, von Lengsseld vorgehen sollte, die Richtung nach Roßdorf genommen hätten und in dem Gebirgstale in ein gesahrvolles Gesecht verwickelt sein könnten. So hält General von Brangel es für seine Pflicht, mit Ausgebot all' seiner Kräste Roßdorf anzugreisen, um den, wie er glaubte, bedrängten Manteufsel'schen Truppenzu Hilfe zu kommen.



Alles ist zum Angriff bereit — Oberst von Gellhorn hat schon seine letzten Befehle gegeben . . . . . ba erscheint plötlich der General von Goeben selbst auf dem Kampsplatze und rust der Colonne Gellhorn ein donnerndes "Halt!" zu. Mit finsterer Stirn, mit düsterem Blicke sprengt der General durch die Reihen — keinen Gruß erwidert er — kein Laut kommt von seinen Lippen; sein aufgehobener Arm macht energische Gesten . . . und als der General von Brangel athemlos herbeigesprengt kommt, erhält er mit kurzen Borten den Befehl, augenblicklich seine Truppen aus dem Gesechte zurückzuziehen und strict darüber zu wachen, daß kein weiterer Angriff geschehe.

Lautlos schauen Officiere und Soldaten auf die finsteren Gesichter ihrer Führer — sie können sich nicht vorstellen, was geschehen sei, um sie mitten in ihrem Siegeslause so unerbittlich sestzuhalten . . . . . und zum Rückzuge zu zwingen! Jener grause Uebelberg, bessen Besitz mit so vielem Blute erkauft ift, jetzt soll er ohne Schuß dem Feinde wieder überlassen werden? Mit düsteren Blicken sieht man gen Roßdorf, wo den Westsalen noch so viel Ruhm aufbewahrt scheint und von wo man sich jetzt zurückziehen soll.

Und der Rückzug beginnt, vom Bataillon Böcking gedeckt — und beim Beginn von den ihren Augen nicht trauenden Baiern nicht im Geringsten beunruhigt. In den Reihen der Preußen cursiren Worte, die man gehört haben will, als sie General von Goeben dem General von Wrangel sagte, Worte, die dem Geiste der Truppen mehr als räthsels haft erscheinen.

"Er stellt mich vors Ariegsgericht, wenn ich Ihnen erlaube, einen Schritt vorzugehen," foll ber General von Goeben zum General von Wrangel gesagt und mit bitterer Stimme hinzugefügt haben: "und er will nicht kommen, um selbst die Stellung zu besichtigen!"

Niemand begreift — boch balb ist es ben Baiern klar, baß die Preußen sich zurückz ziehen — und als sie dies begriffen, senden sie im Sturmschritt zwei Bataillone Insanterie und ein Regiment Cavallerie vor, um die verlorene Stellung wieder zu besetzen und ben abziehenden Siegern den Rückzug so verderblich wie möglich zu machen.



Doch noch einmal erbittet Hauptmann Coester sich die Erlaubniß, seinen neuen Bekannten ein Lebewohl zu sagen, und einige Schüsse dieser Musterbatterie genügen wiederum, die Batailsone und die Cavallerie auseinanderzusprengen.

Gegen 33/4 Uhr ist das Gesecht völlig beendet, die Truppen des Generalmajor von Wrangel gehen bis in die Gegend von Geisa zurück, während Generalmajor von Kummer in und um Dermbach bleibt, um die zahlreichen Berwundeten der eigenen und seindlichen Truppen zurückbringen zu lassen.

Der letzte Mann bes Batailson Böcking, welcher bei dem Rückzuge den Uebelberg aus den Augen verlor, drehte sich noch ein-

mal um und rief jenem unheilvollen Berge diesen naiven Abschiedsgruß zu: "Benn wi Di mal häbbet, föllt se Di lange nich kriegen!"

Die Baiern brachten während bieses siebenstündigen Kampses nach eigenen Angaben 20,000 Mann ins Feuer; die Preußen dagegen nur 12,000. Die Verluste der Baiern betrugen an Todten und Verwundeten 450 Mann und 30 Officiere, sowie 370 Vermißte, wovon 4 Officiere.

Auf preußischer Seite zählte man zwischen Tobten und Verwundeten 318 Mann, wovon 12 Officiere. Bon höheren Officieren fielen General Faust, Major von Guttensberg und Hauptmann Oscar von der Tann, Neffe des Generalstabschefs, auf bairischer und Major Rüstow und von Gontard auf preußischer Seite.

..... Während dieses erften Gefechtes, welches die Main-Armee unter seiner Oberleitung zu bestehen hatte, war der General von Falckenstein krank und todesmatt in seinem Bagen bei Dermbach geblieben — nur von Zeit zu Zeit hob er sein bleiches Haupt vom Kissen empor und hörte die Meldung eines heransprengenden Abjutanten an : - ber Körper schien vollständig ermattet, boch ber Geift sprudelte jugendlich hell aus Bährend einer Melbung brachte man ihm eine Depesche — mit einer Handbewegung bat er ben Officier, sich zu unterbrechen, öffnete die Depesche, las sie und legte sie mit einem tiefen Seufzer bei Seite, indem er dem Officier ein Zeichen gab, fort-Die Depefche enthielt die Anzeige, daß ber Gemahl feiner über Alles geliebten Tochter bei Königgräß schwer verwundet an der Spike seiner Compagnie gefallen sei. — Mit dem klarsten Geiste ertheilte er während des ganzen Kampses die ausdrücklichsten, präcisesten Befehle — sein Finger fuhr über die auf seinen Anien ausgebreitete Karte und bezeichnete mit furzen, energischen Worten bie einzunehmenden ober zu verlassenden In einem Worte, ber franke Rorper bes General von Faldenstein lag in Stellungen. seinem Bagen bei Dermbach, mahrend sein Beift in Mitten feiner Solbaten weilte. Einige Tage später werben wir ihn geheilt von bem plöplichen Krankheitsanfall mitten im beftigsten Reuer auf der äußersten Tirailleurlinie statuenähnlich, ruhig den Gang des Gefechtes überwachen sehen. Es ist berselbe Mann, ber bei Dermbach erschöpft im Bagen lag und bem bennoch die kleinsten Details des Gefechtes nicht entgingen. man ihm die Vermuthungen des General von Wrangel meldete, welcher, wie oben erwähnt, ben General von Manteuffel mit ben Baiern engagirt glaubte, warf ber General von Faldenstein einen flüchtigen Blid auf seine Rarte und meinte, es konne nicht möglich sein — und als Melbung auf Melbung kam, daß man ben Kanonenbonner beutlich höre, daß keine Täuschung möglich sei, blieb der Feldherr bennoch unerschütterlich bei seiner Meinung und behauptete, daß man fich bennoch täusche.

Und man täuschte sich wirklich — General von Wrangel, sämmtliche Officiere, — sämmtliche Soldaten hätten fast darauf geschworen, daß sie nordöstlich vom Uebelberg Kanonendonner und Gewehrseuer hörten ... und sie täuschten sich sämmtlich! Erst lange nachher ergab sich, daß eine verbeckte Batterie, welche von den Baiern östlich von Roßborf

aufgestellt war und von da die Kuppe des Uebelberges zu beschießen versuchte, diese akustische Täuschung hervorgebracht hatte. Da keiner der Schüsse der Batterie auch nur von serne sich dem Ziele näherte, so bemerkte man ihre Existenz nicht einmal, und der Widerhall von den nordöstlichen Bergen ließ an einen Artilleriekampf in dieser Richtung hin glauben.

Unerschütterlich fest an seinem einmal gegebenen Befehle haltend, blieb der General taub gegen alles Bitten und Drängen des General von Goeben, der nach so heroischen Anstrengungen für seine Division einen vollständigeren Sieg erwünschte. Es sollte nur, wie er gesagt, ein "Borstoß" gegen die Batern gemacht werden, nichts mehr und nichts weniger. Schon der Angriff auf den Uebelberg hätte nach ihm unterbleiben können, da er den ganzen Schwerpunkt des Gesechtes auf die Brigade Kummer gelegt haben wollte und der Gedanke eisern sest in ihm stand, daß die Baiern nicht versolgt werden dürften.

Mit einem Scharfblicke, bem man die ungetheilteste Bewunderung nicht verssagen kann, errieth er, daß die Baiern, obgleich ihre Wassenehre sich glänzend bewiesen, dennoch den Widerstand nicht geleistet hatten, den sie fähig waren, ihm entgegenzustellen — daß General von Goeben es plöglich mit der ganzen bairischen Armee zu thun haben konnte, wenn er, seinen Vortheil versolgend, sie aus Roßdorf zu vertreiben versuchte — daß die Division Beher augenblicklich keine Verstärkung abgeben könne, ohne die Idee der Demonstration auf Fulda aufzugeben, und daß die Division Manteuffel nicht zur rechten Zeit eintreffen würde, um einen etwaigen Echec der Division Goeben außzugleichen.

Man hat in den Reihen der Armee dieser letten Division den Vorwurf gemacht, durch ihr langsames Marschiren den Obercommandirenden gezwungen zu haben, das Gesecht abzubrechen. Dieser Vorwurf ist ungerecht; die Division Manteuffel gehorchte den stricten Befehlen des General von Falckenstein, in dessen Geist das am nächsten Morgen zu Unternehmende völlig zur Reise gelangt war. — Hätte die Division Goeben ihr Vorhaben, vorzubringen, vollsührt, so hätte sie außer der ein und einer halben Division, die sie an diesem Tage bekämpft, noch zwei und eine halbe frische bairische Division um Kaltennordheim gefunden — und es wäre möglich gewesen, daß, nachdem sie einen ganzen Tag lang gekämpft, sie sich am Abende einer viersachen Macht gegenüber befunden hätte.

So viel Vertrauen wir auch zu bem Helbenmuth ber preußischen Soldaten — und besonders zu den Leistungen der Division Goeben haben — so können wir doch nicht umhin, den General von Falckenstein zu beglückwünschen, das gewagte Spiel unterlassen zu haben — zumal da die Folge bewies, daß eine vollständig gewonnene Schlacht ihn nie zu einem günstigeren Resultat geführt haben würde, als das so plötzliche, allem Anscheine nach so unmotivirte Abbrechen des Gesechtes.

Nachdem zum bairischen Obercommando die Kunde gelangt war, daß der Uebelberg aufgegeben und die Preußen eine entschieden retrograde Bewegung machten, mußte man fich hier natürlich fragen, was für eine Urfache biefem rathfelhaften Berfahren zu Grunde läge. General von der Tann hatte erfahren, daß nur die Division Goeben ben Baiern gegenüber geftanden habe und hierauf bafirend, hielt er bie ganze Affaire für nichts Anderes als eine große Recognoscirung. Einer folden Recognoscirung folgt aber im Kriege fast immer ein wirklicher Angriff — und auf einen solchen glaubte tas bairische Obercommando sich vor allen Dingen vorbereiten zu müssen. brachten die Nachricht, daß General von Manteuffel seine Marschrichtung über Lengsselb nach Bernhausen nehme und daß General von Beher eine Abschwenkung über Beifa nach Tann an ber Ulfter mache! Aus alle biefem und aus bem ploglichen Abbrechen bes Gefechtes ichien bem bairischen Generalstabe hervorzugehen, bag ber Angriff ber Division Goeben nur bie Bewegung ber Division Beber zu maskiren beftimmt gewesen sei - und die Bermuthung lag nabe, daß General von Beber keine andere Bestimmung habe, ale ben Baiern in Flanke und Rucken zu fallen, wenn Goeben und Manteuffel vereinigt zum Angriffe schreiten würden.

Bon diesen Boraussetzungen ausgehend, war es — wie uns von der competentesten Seite versichert worden ist — eine vollständig richtige Bewegung, durch einen kleinen Marsch nach rückwärts auf solche Weise Stellung zu nehmen, daß beim Debouchiren in Tann an der Ulster General von Beher die Front der Baiern vor sich habe. — In Folge dessen wurde auch der Rückzug auf Kaltensundheim angeordnet, wo die bairische Armee sich selstsetz und sechsundbreißig Stunden lang den Angriff der Preußen erwartete.

Freilich erleichterte bieser Rückzug bebeutend die Aussührung der Idee des Generals von Faldenstein, indem er ganz unbehelligt auf Fulda marschiren konnte — jedoch mag vielleicht die ebenerwähnte Auseinandersetzung — deren Authenticität wir garantiren, und die der Leser leicht fassen kann, wenn er sich die Mühe gibt einen Blick auf die Karte zu wersen — dazu dienen, die bairische Oberleitung von dem Borwurse absoluter Kopssossische zu reinigen! Wan wird dem Unterliegenden stets den Borwurs machen, er hätte anders handeln können, als er es gethan, aber dem gewissenhaften Geschichtssichreiber dieses Feldzuges liegt es vor allen Dingen ob, die Leistungen des Prinzen Carl und seines Generalstabschess, die mit so großer Parteilichkeit bes und verurtheilt sind, mit besonderer Ausmerksamkeit zu prüsen.

Beide waren vielleicht ihrer Stellung nicht gewachsen — besonders einem Falckenstein gegenüber, jedoch wenn man der Organisation der bairischen Armee Rechnung
trägt — eine der mangelhaftesten Deutschlands — wenn man an die sogenannte Reichsarmee benkt, welche, wie wir bald zeigen werden, den ganzen Feldzugsplan des Prinzen

Carl paralpfirte, fo kann man beftimmt ben Leiftungen bes bairifchen Obercommanbo's einen gewissen Grab ber Anerkennung nicht versagen.

Doch wir leben ja zu einer Zeit, wo jeber Spießbürger sich berufen fühlt, ben Strategen zu spielen, und General von Moltke sagte bem Schreiber bieser Zeilen vor einiger Zeit folgenbe Worte, bie im Munbe bes berühmten Mannes eine eigenthümliche Bebeutung annehmen:

"Und wenn ich jetzt jene grenzenlosen Lobhuveleien, die das Publicum mir spendet, mit anhöre, so verläßt mich keinen Augenblick der Gedanke: wie würde es sein, wenn der Erfolg — dieser beispiellose Erfolg — unser Unternehmen nicht gekrönt hätte? wären dann diese unverdienten Lobeserhebungen nicht ebenso viel unverständiger Tadel geworden?"

Bevor wir mit dem Gesecht bei Dermbach enden, müssen wir dem Leser noch einige Thatsachen melden, welche ihm höchst unwahrscheinlich vorkommen, ihm jedoch den Schlüssel zu einem bis jeht unaufgeklärten Räthsel geben werden. — Das so energische Auftreten des General von Falckenstein vor und nach dem Gesecht bei Langensalza hatte in vielen maßgebenden militärischen Kreisen äußerst mißfallen und es bedurfte des ganzen Bertranens, das König Wilhelm aus eigener Ersahrung in die Fähigkeiten des General von Falckenstein setze, daß dieser nicht schon damals die Huld seines königlichen Herrn verloren. Der General hatte gleich nach der Capitulation den Major seines Generalstades Wie be ins königliche Haudtuartier nach Böhmen gesandt und dieser hatte in einer eins und einhalbstündigen Audienz dem Könige den ganzen Hergang der Sache treu und detaillirt geschildert, wie dies kein schriftlicher Vericht zu thun fähig war. In Folge dieser Audienz hatte König Wilhelm nicht allein alle Beschwerden, die von Langenssalza herrührten, fallen lassen, sondern hatte auch, wie wir weiter oben berichtet, dem General von Falckenstein ausgedehntere Vollmachten als früher ertheilt — und das gegen das Gutachten einiger seiner Rathgeber, wie man erzählt.

Am 5. Juli, am Tage nach bem Gesechte bei Dermbach hatte General von Faldensstein einen Bericht über seine Operationen seit ber Concentrirung von seinem Hauptsquartier Butlar aus redigirt, in welchem selbstwerständlich das Gesecht bei Dermbach mit eingeschlossen war und diesen Bericht am 6. Mittags an das königliche Hauptsquartier gesandt. Es ist die jetzt noch nicht aufgeklärt, wieso dieser Bericht am 10. noch nicht dort angelangt war — wohl aber waren bairische Zeitungen und gewisse intime Relationen, welche das Gesecht von Dermbach als ein entschieden ungünstiges sür die Main-Armee darstellten, dem Könige vor die Augen gekommen. Um dem Leser einen Begriff von dem Inhalt dieser Berichte zu geben, copiren wir wörtlich Folgens das der officiellen Bairischen Zeitung:

"Unsere 4. Division kämpste mit Bortheil zehn Stunden lang bei Rosdorf; "Generallieutenant von Hartmann trieb mit zwei Bataillonen des 9. Regimentes "den Feind persönlich zurück und eben war er im Begriff, denselben aus seiner "letzten Position hinauszuwersen, als der Befehl ihm kam, das Gesecht auf "dieser Stelle abzubrechen und dem Feinde hierdurch vergönnt wurde, sich uns "behelligt zurückzuziehen."

Auf welche Weise in diesem Berichte der Wahrheit ins Gesicht geschlagen wird, sieht der Leser selbst; jedoch im preußischen Hauptquartier konnte man keine Vorstellung das von haben, daß dem so wäre . . . . Die Gegner des General von Falckenstein beuteten jest — und mit vollem Rechte — ihre Antipathien aus — der Bericht des General von Falckenstein kam nicht an und es ward dem Könige fast zur Pflicht gemacht, den General adzuberusen, der — gelinde gesagt — so viel Unglück im Kriege zu haben schien. In der Nacht vom 11. zum 12. zeichnete König Wilhelm die Ordre, welche den General von Falckenstein vom Oberbesehl der Main-Armee abberief; aber so groß war immer noch die Zuneigung, die er für den angeblich geschlagenen Feldherrn hatte, daß er ihn zum General-Gouverneur in Böhmen ernannte.

Dieser Besehl erreichte den General am 17., zwei Tage nachdem er nach fünf gewonnenen großen Gesechten zwei überlegene Armeen getrennt und durchbrochen hatte — siegreich in Frankfurt eingerückt war und so Deutschland bis zur Mainlinie seinem Könige erobert hatte.

Durch biese einfache Auseinanderlegung der Berhältnisse, deren Authenticität wir verbürgen können, fällt das ganze Gerüft von Zeitungsnachrichten, die über den Grund der Abberufung des General von Falckenstein so viel zu erzählen wußten.

Wie König Wilhelm seinen unwillführlichen Irrthum bem General von Faldenstein gegenüber wieder gut zu machen gewußt hat, werden wir später berichten. —

Noch eins muffen wir hier erwähnen . . . . nämlich, daß sowohl Brinz Carl von Baiern als auch General von ber Tann an biefen und anderen Kundgebungen ber officiellen bairischen Zeitungen nicht den geringften Antheil gehabt haben!

ie wir weiter oben erwähnt, war ber ursprüngliche Plan bes Prinzen Carl bergewesen, sich dem Prinzen Alexander von Hessen und den Hannoveranern
in Fulda zu vereinigen. Man hat gesehen, daß die Hannoveraner die ersten
waren, welche diesen Plan zum Scheitern brachten — und sogar den Urheber desselben
— den bairischen Oberfeldherrn veranlaßten, ihn aufzugeben.

Prinz Alexander war dem gegebenen Befehle nachgekommen und hatte die unter seiner Oberleitung stehenden Contingente auf Fulda dirigirt. Es herrschte damals noch eine Art von freundschaftlichem und gefälligem Einverständniß zwischen den beiden cooperirenden Armeen und obgleich, wie gesagt, Prinz Carl seine ursprüngliche Idee der Bereinigung in Fulda hatte aufgeben müssen, so wollte er doch in ununterbrochener Fühlung mit seinen Bundesgenossen auf alle Eventualitäten hin bleiben.

Im Augenblick ber Mobilmachung war die Cavalleriereserve, deren Oberbesehl Fürst Thurn und Taxis hatte, noch nicht bereit, und da eine solche Waffengattung auf dem jetzt auszuführenden Zuge durch Thüringen wenig Verwendung finden konnte, so war diesem Corps die Ausgabe geworden, die Verbindung zwischen den beiden Armeen zu unterhalten.

Brinz Carl fühlte seine Hauptschwäche in seiner Infanterie und glaubte baber, bem Fürsten von Taxis kein einziges Bataillon zur Verfügung stellen zu können; bardie Hauptaufgabe bieses Generals jedoch die war, die verbündete Armee aufzusuchen, so befahl er ihm, eine genügende Infanteriedeckung von der unthätig und unbelästigt dastehenden Reichsarmee zu verlangen — dem Feinde jedoch stets auszuweichen, die Prinz Alexander die gesorderte Infanterie zu seiner Verfügung gestellt hätte.

Diese Brigade langte am 3. Juli wirklich in Fulda an, nachdem sie viel bei dem Uebergange des Rhöngebirges durch das schlechte Wetter gelitten hatte, und dem ihm ertheilten Besehle gemäß entsandte Fürst Taxis augenblicklich zwei seiner Abjutanten ins Hauptquartier des Prinzen von Hessen, welches in Ulrichstein war, um ihn um ein

ober zwei Bataillone Infanterie zu bitten. Zugleich waren biese Officiere beauftragt, bem Prinzen von der Concentration und dem Vormarsche des General von Falckenstein Nachricht zu geben. Sie trugen ihr Anliegen mit äußerster Oringlichkeit vor; denn Fürst Taxis hatte in Fulda Kunde von dem Marsche der Division Beher gehabt und mußte vorhersehen, daß er am folgenden, spätestens am nächstsolgenden Tage mit dieser Division in Contact kommen könne.

Wir werben hier ein Factum nieberschreiben, für welches zur Ehre bes beutschen Namens wir gerne ein Dementi erhalten möchten — aber ein so vollständiges, daß Nichts — Nichts von unserer Behauptung mehr übrig bliebe!

Der Prinz Alexander von Heffen — verweigerte dem Fürsten Taxis die erbetenen zwei Infanterie-Bataillone — unter dem Borwande . . . . er musse erst Nachrichten aus Böhmen abwarten, um danach seine ferneren Operationen zu combiniren. —

Bergebens stellten ihm die beiden bairischen Officiere vor, daß die Lage ihrer Truppen eine höchst bedenkliche werden könne — daß die schweren Reiter-Regimenter auf ihren ermüdeten und abgehehten Pferden in dem vom Regen erweichten Gebirgs-terrain einem Choc der seindlichen Massen nicht widerstehen könnten — vergebens unterstützten einige höhere würtembergische Officiere das Anliegen der Abgesandten des Fürsten Taxis und stellten sich selbst und ihre disponiblen Bataillone zur Verfügung.

Der Prinz verweigerte beharrlich . . . . und in der Nacht vom 4. Juli fehrten bie beiben Officiere unverrichteter Sache nach Fulba zurück. —

Kür den Fürsten von Taxis war es nun sast eine Nothwendigkeit geworden, den Rüdzug unter solchen Verhältnissen anzutreten; jedoch er hatte ersahren, daß das Groß seiner Armee in der Gegend von Kaltennordheim eine Affaire erwarte, und er hielt es daher für seine Pflicht, nicht eher das Feld zu räumen, dis er den Ausgang des Zusammentressens in Ersahrung gedracht hatte. — Eine Estassette benachrichtigte ihn außerdem, daß General von Beher seine ursprüngliche Marschrichtung auf Hüneseld geändert habe und auf Geisa marschire. — Er schloß hieraus, daß dieses preußische Torps gleichfalls gegen die bei Kaltennordheim besindlichen Baiern zu operiren gedächte, und da er sich ohne specielse Besehle besand, glaubte er es nicht allein erlaubt, sondern hielt es sogar sür seine Pflicht, gezen den ursprünglichen Besehl — sich nicht ohne Insanterie gegen die Preußen zu wagen — zu handeln und — wie er dachte, den Zug des Generals von Beher auf Geisa und Tann zu beunruhigen.

Wir enthalten uns hier eines jeglichen Urtheils — mögen die Berufenen es an unserer Stelle fällen — wir wagen es nicht. Es steht fest, daß der vierundsiebenzigs jährige Fürst gegen den Befehl seines Obercommandirenden gehandelt hat — aber ... aber ... man möge uns unsre Sompathie für diejenigen verzeihen, die zu viel thun ... im Gegensat zu denen, die zu wenig auf ihre Pflicht achten.

Fürst Taxis ist mit Schnähungen, mit Berleumbungen überhäuft — ist aller seiner militärischen Chargen entsetzt und einer friegsgerichtlichen Untersuchung unterworfen worden. Mag dem sein, wie ihm wolle, die Schmach, die sein unkluges, uns nunsichtiges Verfahren über die bairische Cavalleric gebracht hat, ist fast verloschen — während das Verfahren Anderer noch immer des unparteisschen Vertheibigers harrt!

.... Am 4. Juli, Morgens um  $7^{1/2}$  Uhr, stieß die Tête der Avantgarde der Division Beher beim Debouchiren aus dem Walde, etwa 2000 Schritt östlich von dem sogenannten "Neuen Wirthshause" auf der Straße von Rasdorf nach Hünefeld, auf die bairische Reservecavallerie. Der Weg, den die Preußen vor sich hatten, ging einen gelinden Abhang hinunter und der Wald im Rücken deckte sie auf jeden Fall gegen einen etwaigen Cavallerieangriff. Die Baiern schienen von der Ankunft der Preußen wenig überrascht zu sein, denn kaum hatten diese sich in gehöriger Masse an der Lisière gezeigt, als sie mit einem wahrscheinlich schon seit einiger Zeit präparirten, jedoch wirkungslosen Kartätschenschusse begrüßt wurden. Augenblicklich läßt Generalmajor von Glümer zwei Geschüße der vierpfündigen gezogenen Batterie Schmitz vorziehen und befiehlt, so schnell wie möglich Granaten auf die in der Chaussee stationirten dichten Reiterknäuel zu wersen.

"Gut zielen, Jungen!" ruft Hauptmann Schmit feinen Bointeurs gu.

"Zu Befehl, herr hauptmann!" erwiedert der Unterofficier Schwarz, welcher mit Bligesschnelle seine Kanone gerichtet hat, um seinen Cameraden vom andern Geschütz zuvorzukommen.

"Geschütz Feuer!" — ertönt bas Commando.

Der Bierpfünder kracht und mit athemloser Spannung verfolgen Officiere und Soldaten die Eurve der Granate, die mit unheimlichem Gesause die Luft durchschneidet! Da senkt sie sich . . . pfeilschnell . . . fällt — mitten in den Reiterknäuel — ein Augenblick lautloser Stille . . . dann hört man die Explosion . . . . dann ein verworrenes Getöse, Geschrei, Wassengeklirre — Commandorusen — und . . . die Schwadron macht Kehrt . . . und stiebt wie Spreu auseinander!

Lautes Hurrah ertönt jetzt in ben Reihen ber Preußen . . . alle brängen sich um ben Unterofficier Schwarz und beglückwünschen ihn. — Doch bieser, nachbem er ben Meisterschuß gethan und seine verberbende Wirkung beobachtet, hat sich zur Erbe gebückt und sucht . . . und sucht. Er ist taub für alle Gratulationen seiner Cameraben — tieses Misvergnügen lagert auf allen seinen Zügen! . . .

"Donnerwetter!" brummt er . . . "nicht zu finden . . . Lumpengesindel die Baiern — sind allein daran Schuld."

"Aber was suchst Du benn, Kerl?" — ruft ein anderer Unterofficier . . . "sieh doch dort hin, da liegt ein ganzes Armeecorps, daß du zusammengeprost haft."

"Uch was!" erwiedert der geschickte Pointeur mit murrischem Gesichte — "vers bammtes Bolf . . . . meine lette Cigarre ist mir dabei aus der Tasche gefallen!"

Man fann fich benten, welches Gelächter biesen Worten folgt — und welches Hurrahrufen, als Generalmajor von Glümer, welcher gerade vorbeigeritten ist und die ganze Scene mit angehört hat, bem leibenschaftlichen Raucher ben ganzen Inhalt seiner Cigarrentasche zuwirft.

.... Während bessen schwarmt bas niederrheinische Füsilierregiment Nr. 39 zu beiden Seiten ber Chaussee aus und wird noch von zwei Schüssen ber bairischen Batterie begrüßt, beren Geschosse aber zur großen Heiterfeit ber Preußen über ihre Köpfe wegsausen.



Die ganze Küraffiermasse hat sich von bem Schusse bes Unterofficier Schwarz in solche Aufregung versehen lassen, baß fein Commando, feine Bitten, fein Drohen mehr hilft — die gepanzerten Reiter werfen in der wüthendsten Haft ihre Pferde herum . . . . und suchen das Weite!

Bon ber ganzen Deckung verlassen — und einer sicheren Gefangenschaft ausgesetzt, ergreift ber Chef ber Batterie jetzt gleichfalls bieses Mittel, um sich zu retten. — Mit bonnerähnlichem Gerassel brauft die Batterie ben fliehenden Kürassieren nach, im Augensblicke, wo die ganze Batterie Schmitz sich an der Lisière des Waldes entwickelt hat, und Unterofficier Schwarz eben im Begriff ist, von Neuem sein Geschütz zu pointiren, nachdem er jedoch vorher sorgfältig die ihm geschenkten Cigarren in Sicherheit gebracht hat.

An jenem Orte der Chaussee, wo die Granate explodirt hat — die Landleute nennen ihn das "Quekmoor" — lagen acht Todte und Schwerverwundete, worunter zwei Officiere, von denen der eine, der Lieutenant von Grafenstein, dald darauf starb. — Auch ein zurückgelassens zwölfpfündiges glattes Geschütz einer reitenden Batterie wurde dort gefunden, sowie eine Unzahl weggeworfener Baffen! — Gegen zwanzig leichter Berwundete hatten sich retten können.

Es war dies wirklich ein Meisterschuß, wie wohl kein zweiter im ganzen Kriege vorgekommen ist.

Die Strecke vom Quekmoor bis Fulba — gute vier Stunden — wurde von den Fliehenden in einer Tour und so schnell, wie die armen Gäule nur fortwollten, geritten! Wenig nach 9 Uhr rücken sie in einem gräulichen Zustande in Fulba ein!

Gegen 5 Uhr Abends hatte sich Fürst Taxis entschlossen, ben Rückzug anzutreten, nachdem ihm ein großer Theil ber Officiere versichert hatte, daß es unmöglich wäre, mit ben bemoralisirten Truppen die geringste Bewegung zu wagen! Den ganzen Tag über hatten diese in den Wirthshäusern gelegen und mit wüthenden Geberden auf ihre Officiere und Generale geschimpft, die "Alle an Preußen verkauft wären." — Man konnte sie kaum aus den Bierlocasen ensernen, und nur die Versicherung, daß es wieder nach Franken zurückgehe, konnte sie bewegen, zu Pferde Meteigen.

Um 6 Uhr Abends hatte die ganze bairische Reserve-Cavallerie Fulda verlassen — und jede Fühlung zwischen der bairischen und der Reichsarmee hatte somit aufgehört. Der Weg nach Julda stand dem General von Faldenstein offen!

Es ist Nacht — bie vom 4. zum 5. Juli — eine laue, milbe Sommernacht! Die Atmosphäre ist von leichten Nebeln geschwellt, und nur von Zeit zu Zeit dringt der Wond in seiner ganzen Klarheit durch einen Riß des grauen, wolkenbedeckten Firmaments. In den waldigen Abhängen der Rhön herrscht jene majestätische Stille, die Jeder kennt und die ihren erhebenden Eindruck auf sast Niemanden versehlt. Kein Lüstchen regt sich, die Wipfel der Bäume sind undbeweglich — selbst die zitternde Espe ist ruhig! — Und bennoch kann man, wenn man das Gehör anstrengt, ein leises Knistern im Dickicht vernehmen, das sich mehr und immer mehr der Heerstraße nähert! — Bon Zeit zu Zeit läßt es vollständig nach — besonders dann, wenn der Mond seine Wolkenhülle durchbricht und die ganze Gegend minutenlang mit seinem salben Lichte beleuchtet; — doch kaum ist er von Neuem bedeckt, als auch schon das unerklärliche Geräusch von Neuem sich vernehmen läßt! — Und immer hestiger wird es . . . von vielen Seiten, rechts und sinkt der Straße wiederholt es sich und nähert sich mehr und mehr!

Da plöglich läßt sich ber unheimliche Schrei ber Nachteule vernehmen . . . und bas Seräusch hat mit einem Male von allen Seiten wie auf ein Zauberwort aufgehört! . . .

Doch halt — hier fängt es wieder an — deutlicher . . . vernehmlicher . . . ganz nahe der Heerstraße, und . . . plöglich windet sich eine menschliche Gestalt aus einem Busche . . . wirft sich gleich wieder nieder und kriecht auf Händen und Füßen bis in die Mitte des Weges. . . . Hier legt dieselbe das Ohr auf die Erde — horcht einige Minuten lang . . dann legt sie die Hand an den Mund — und der grelle Schrei der Eule schristt von Reuem durch die Luft!

Mit einem Male scheint bas Gebüsch sich zu beleben — von allen Seiten hört man energisch bas Laub knistern — man hört, wie Zweige bei Seite gebogen und geknickt werben, und ehe zwei Minuten vergangen sind, stehen zehn bis zwölf Männer — mit ber Büchse auf der Schulter, mitten auf dem Wege!

Sie sprechen leise — scheinen zu berathen — unterbrechen sich jedoch jedesmal, wenn irgend ein Geräusch sich vernehmen läßt, und wenn ber Mond die Gegend beleuchtet, wersen sie sich nieder oder kauern sich in den Schatten eines Busches.

Länger als eine halbe Stunde stehen sie zusammen und sprechen — und werfen forschende Blicke nach allen Seiten — als wenn sie Jemanden erwarteten, der zu kommen zaubert! — Plötlich theilt sich bas Gebüsch und ein Mann steht mitten unter ihnen, als wenn er aus der Erbe gewachsen wäre.

Alle fahren zurud, und mehr als ein Stuten liegt schon schußbereit in ber Hand ber Unbekannten — boch Einer ruft:

"'s is ber Josef!"

"Joa . . . . i bin's" — erwidert der so plöglich Eingetroffene — "und komm direct wie a Hoas g'laufe von Fuld'! 's Revier is unser die ganze Nacht! — Der Förster und seine Bursch' muss' mit Fürst Taxis, um die Weg' zu weise."

Ein freudiges Gemurmel erhebt fich unter ben Männern!

"An die Arbeit!" ruft der Letztgekommene — "wer mag wissa, ob wir alsbald solch' a Nacht widder kriege!"

Einige Minuten später find bie Wilbbiebe in bem Dicichte nach allen Richtungen bin verschwunden.

"But't Aich vor die Faier ber Saibauer auf ben Berg'!" ruft Giner ihnen nach.

"Gut — gut!"... ertönts von allen Seiten; — bann wird Alles ruhig auf ben Abhängen ber Rhön!

Eine Stunde später — Mitternacht schlug vom Thurme des Dorfes Hettenhausen — hört man dumpfes Geräusch zwischen diesem und dem Dorfe Geröfeld; — der Boden erdröhnt unter den Hufen von Pferden, die sich im Schritte nähern! — Unabsehdare Reihen von Reitern zeigen sich auf der Heerstraße und ziehen langsam in die Bergesschlucht ein! —

Es sind fünf Cavallerieregimenter, — bas 1., 2. und 3. Kürassier- und bas 3. und 5. Chevauxlegers-Regiment, so wie vier Geschütze . . . . bie ganze Reservecavallerie bes Fürsten von Thurn und Taxis, die von Fulda ausmarschirt ist und die ganze Nacht burchreitet, um so viel Raum als möglich zwischen sich und den gefürchteten Preußen, die sie am Morgen bei Quekmoor so übel zugerichtet haben, zu setzen.

Halb schlafend sitzen die ermübeten Reiter auf ihren matten Gäulen, die seit vier Tagen bald weber Rast noch Ruhe gehabt haben. Einige von den Soldaten rauchen, um sich wach zu erhalten, andere erzählen sich von ihren Thaten am vergangenen Morgen und wie sie am Nachmittage in Fulda in einer Zeitung gelesen, daß der Bismarck alle bairischen Officiere bezahlt habe, damit sie ihre Soldaten niedermetzeln lassen — wie Alle verkauft sind, und wie nächstens — wenn sie wieder ins Feuer geführt würden — sie Kehrt machen würden und ihre Officiere . . . . . ben Rest deuteten sie durch-energische Gesten an!

Die Officiere — bie Elite ber Münchener Beau monde — reiten gewöhnlich zu Mehreren vor ober hinter einem Zuge und erzählen sich lustige Anekvoten!

Es ist  $12^{1}/_{2}$  Uhr — als fast die ganze Brigade sich in der Schlucht befindet, die zwischen Hettenhausen und Gersseld sich beinahe eine halbe Stunde lang erstreckt. — Alles ist ruhig, nicht der geringste Luftzug bewegt die Blätter — nur die Hufe der Pferde dröhnen dumpf auf dem Boden der engen Schlucht . . . .

Da fällt plöglich ein Schuß in dem Walddickicht . . . . die Reiter fahren erschreckt auf, Alles stutzt . . . . Alles sauscht . . . . . . . . noch ein Schuß! . . . . und . . . .

"Die Preußen . . . . die Preußen! . . . . Berrath! . . . . Berrath!" . . . . erschallt es plötzlich in den Reihen des 5, Chevauxlegers=Regimentes — und wie ein Lauffeuer dringt der Ruf durch die ganze Brigade.

- "Wir sind verrathen . . . . verkauft . . . . die Preußen! . . . . die Preußen!" . . . ertönt es aus Taufenden von Kehlen! . . . .
- .... Was nun geschah?.... Unsere Enkel und Urenkel werden noch lange von der Schreckensnacht von Gersselb erzählen und wohl Niemandem wird es gelingen, den mysteriösen Schleier zu heben, der sich über diese Nacht gebreitet hat! Welche Aufgabe für die Psychologen .... für die Statistiker für den Staatsmann für den Seelssorger und für den General!

Wäre es nicht höchst interessant — höchst lehrreich, zu ergründen, wie viele von ben fünf Regimentern, die in der Schlucht von Gerefeld so schmählich vor zwei Wildschützenschaften floben, — lesen — schreiben und rechnen konnten?

Die Baiern, sogar ihre höchsten Officiere, wollen die ganze Katastrophe burch einen panischen Schrecken, ber die ermüdeten, schlaftrunkenen Reiter ergriffen, erklären — nachdem man lange Zeit in den Zeitschriften und bis jest erschienenen Geschichts-



büchern zu behaupten gesucht hat, baß die Reserve-Cavallerie wirklich auf Truppen gestoßen sei, die auf sie geseuert hätten — nur war man uneinig darüber, ob dies preußische, württembergische — ober gar bairische gewesen seien.

Der bairische Generalstab selbst hat, um die Wahrheit zu Ehren zu bringen, so viel wie möglich Licht in diese traurige Affaire gebracht und constatirt, daß in der Nacht vom 4. zum 5. Juli auf acht Stunden im Umkreise keine anderen Truppen standen.

Als unbetheiligten Augenzeugen ber Katastrophe hat man bis jest nur einen württembergischen Officier, ben Hauptmann Friedig gehört, ber vom bairischen Lager kam und seinen Sinnen kaum trauend, die ganze Reitermasse in rasender Gile mit dem verworrensten Geschrei an sich vorübersausen sah.

Dem Schreiber dieser Zeilen ist es gelungen, die Erzählung ber ganzen Katasstrophe aus dem Munde eines Bauern von Gersseld zu hören, der, wie er behanptete, sich zufälliger Weise in dieser Nacht im Walde besunden hatte, der aber seine schlichte Erzählung mit so vielen Details begleitete, daß die Vermuthung nicht ferne lag . . . . er selbst sei einer jener Unbekannten gewesen, welche die Abwesenheit des Försters benutt hatten, um am nächsten Sonntage Wildbraten auf dem Tische zu haben.

Er fagte, daß, als er die tollen Reiter in ihren langen weißen Mänteln und mit wildem, rasendem Geschrei auf der Landstraße vorüberbrausen geschen, er am ganzen Körper gezittert — sich bekreuzigt und die Augen geschlossen habe mit der festen Ueberzeugung, es sei "die wilde Jagd des verwunschenen Grafen." Erst später sei er zur Besinnung gekommen und habe bairische Reiter erkannt! Er und seine Kameraden —

bie er zufällig im Walbe traf — haben bann bie ganze Nacht auf bie Preußen gelauert, von benen sie natürlich keinen Mann gesehen. — Er erzählte, daß, sobald das wilbe Getöse sich aus der Schlucht erhob, die Heubauern auf den Bergen ihre Feuer angezündet hätten . . . . und daß er selbst gehört habe, wie die Baiern riesen . . . "die Preußen . . . ba sind ihre Wachtseuer!!" —

Zwölf — fünfzehn — ja zwanzig Stunden weit flohen die Wahnsinnigen — bis Münnerstadt, Kissingen, Bolkach — ja dis Würzburg und in den Spessart! — Nur ein Theil des Gros sammelte sich am anderen Morgen bei Döllbach, von wo aus man um eilf Uhr die Retirade auf Hammelburg fortsetzte.

Der Oberft bes 5. Chevauxlegers - Regimentes, in bessen Reihen die Panis begonnen, — ließ sich, als die Colonne gegen Worgen durch das Oörschen Popenhausen kam, in einem Bauerngasthofe ein Zimmer geben — angeblich, um sich das Gesicht zu waschen! — Als sein Bursche nach ungefähr einer viertel Stunde hinaufkam, um ihn zu rusen, fand er die Thüre verschlossen; — er klopste . . . . und nach einigen Secunden machte eine furchtbare Detonation das ganze Haus erzittern.

Man erbrach die Thur . . . . der Oberst von Bechmann hatte sich eine Augel durch den Kopf gejagt! — Auf einem Zettel, der auf dem Tische lag, sagte er seiner Familie und seinen Kameraden Lebewohl; — "er könne" — schrieb der Unglückliche — "die ewige Schmach seines Regimentes nicht überleben."

Das war bas einzige bedauernswerthe Opfer ber Katastrophe von Gersfelb!

0**58**0

XII.

ie Befetzung Fulba's, bas erfehnte Ziel ber gegenseitigen Bestrebungen ber feinblichen

Armeen erfolgte am 6. Juli ohne Widerstand, und indem General von Faldenstein seine Main - Armee um die Stadt concentrirte, mußte er hier vor allen Dingen, um seine weiteren Operationen zu bestimmen, das Gebahren der Reichs-Armee abwarten.

Sein Borhaben — bis zum Main zu gelangen und beffen biesseitiges Ufer in Preugens Befit zu bringen - fonnte er bier durch einen schnellen Marich auf ber Chauffee nach Sanau über Schlüchtern und Saalmunfter leicht ausführen, indem er mit seiner compacten Armee einem jeden Widerstande der Truppen bes Prinzen Alexander wohl gewachsen mar; jedoch bei Ausführung biefes Planes mußte er natürlich die Baiern ganz aus bem Auge verlieren, und dies schien ihm am wenigsten gerathen; — auch konnte er, — ba die ersten Berichte ber ausgesandten Reiterpatrouillen bie Melbung enthielten, daß die Baiern mit ihrer ganzen Macht ben Rückzug auf ras Saalthal angetreten hätten, ihnen rurch einen schnell und kühn ausgeführten Uebergang über das Rhöngebirge bort vielleicht zuvorkommen und sie bann zwingen, bis an ben Main zurückzuweichen. Ja — aber bann mar ber rathselhafte Prinz Alexander vollständig Herr seiner Bewegungen und konnte vielleicht auch einmal forcirte Märsche machen und sich im Thale ber Saale mit den Baiern vereinigen. — Diese lette Eventualität scheint ben Beift bes Beneral von Falckenstein am meiften beschäftigt zu haben, benn die treffliche leichte Reiterei, die in dem ganzen Feldzuge so außerorbentliche Dienste geleistet hatte, gab sich keinen Augenblick Rube und versuchte nach allen Seiten bin die Bewegungen bes Feindes zu erspähen. — Um fich eine noch

größere Gewißheit über biefe Bewegungen zu verschaffen, beschloß General von Faldenstein am 7. in und um Fulva zu verweilen und zugleich auch den Solvaten,
benen harte Strapazen bevorstanden, nach dem Ueberstandenen einen Ruhetag
zu gönnen.

An diesem Tage erhielt die Mainarmee ihre erste Verstärkung: ein Füsilierbataillon des Fürstenthums Lippe-Detmold stellte sich hier, vom Major Rohdewald geführt, mit Begeisterung unter die preußischen Fahnen und ward vom Commandirenden der Division Goeben zugetheilt. Das Bataillon hat sich während des ganzen Feldzuges bieser Ehre auf's Höchste würdig gezeigt!

Die Stadt Fulva hatte das Einrücken der Preußen nicht ohne Besorgniß gesehen; sie war wohl im ganzen Aurfürstenthum die einzige Stadt, in der die in Süddeutschland so ausgeprägten preußenseindlichen Gesinnungen einen sesten Boden gefunden und Wurzeln gesaßt hatten. Nicht daß das merkwürdige Regime des Aurfürsten der Stadt im geringsten zusagte — im Gegentheil, der Haß der Fuldaner theilte sich zwischen dem Aurfürsten und den Preußen, und da sie seit den Berträgen von 1815 erst dem Aurfürstenthum zugetheilt waren und ihre alten Gesehe beibehalten hatten, so war in ihnen der particularistische Geist in seltenem Grade ausgeprägt. Außerdem ist die Bevölkerung des ehemaligen Bisthums strengkatholisch, und von den beiden protestantischen Ländern, die sich bekriegten, und unter der Herrschaft des einen oder des anderen sie sicherlich bleiben würde, hatte keins ihre Spmpathien.

Zu dem Preußen haffe der Fuldaner gesellte sich aber außerdem eine start ausgeprägte Preußen furcht — und diese hatte ihre volle Berechtigung. Der Leser wird sich der Cabinetsordre König Wilhelms entsinnen, die den General von Faldenstein am Tage des Gesechtes von Langensalza nach Kassel berief. Diese Cabinetsordre schrieb dem Bertreter der preußischen Regierung in Kassel vor, den Kommandirenden der kurhessischen Truppen aufzusordern, dieselben so fort in ihre Heimath zu entsassen. General von Werder sührte diesen Besehl aus, indem er den Major Preuß vom 70. Infanterie-Regiment als Parlamentär nach Mainz sandte, wohin die Bundes-commission den General von Loßberg mit seinen Truppen zur Besatung gelegt hatte.

Der Weg des Major Preuß, welcher mit Extrapost, eine weiße Fahne auf der Kutsche und einen Trompeter auf dem Bocke reiste, führte ihn durch Fulda, wo die Pferde gewechselt werden mußten. Während der Major im Hotel frühstückte, verssammelte sich eine große Menschenmenge, in welcher der sogenannte Pöbel nicht die Mehrzahl hatte, um die Kutsche und ersuhr vom Trompeter den Stand der Dinge.

Nicht allein, daß nun die beleidigendsten Ausbrücke gegen Preußen hier fielen, sonbern ein Haufen Exaltirter schaarte sich sogar um den Wagen und wollte die Beiter-

reise des Parlamentärs verhindern. Dieser ließ sich in seinem Frühstücke nicht im geringsten durch die wüthenden Schmähungen der Menge stören; er zeigte dem herbeisgeeilten Polizeidirectors seine Legitimationen und machte ihn sowohl für das schon Geschehene, als für das, was sich bei seiner Abreise zutragen würde, verantwortlich. Den Anstrengungen der Polizei gelang es wenigstens, dem Major Preuß freie Absahrt zu verschaffen, jedoch die wilden Berwünschungen und Beleidigungen, die man dem Parlamentär und der Armee, zu der er gehörte, nachsandte, konnte sie nicht verhindern.

Wer hätte ihnen auch bamals sagen können, daß vier Tage später die Baiern, die sie Wefreier begrüßt hatten, nach allen Richtungen hin zerstoben wären, daß die Reichsarmee zwei und eine halbe Stunde vor ihrer Stadt Rehrt machen und daß ein einziger Kanonenschuß dem preußischen General ihre Stadt widerstandslos in die Hand geben würde! Jetzt kam die Furcht — die berechtigte Furcht, daß sie die Schmähungen, die sie dem Parlamentär angethan, theuer würden bezahlen müssen.

Schon vor seinem Einmarsche in Fulba suchen die gutgesinnten Bewohner die Gunst des Generals für ihre Stadt zu captiviren, indem sie reichliche Gaben besonders an Betten und Berbandgegenständen nach Dermbach sandten, wo noch so viele preußische Berwundete in höchst besammernswerthem Zustande lagen und wohin General von Falcenstein die Privatwohlthätigseit Westsalen's durch die wohlbekannte Depesche an die Frau Oberpräsidestin von Duesberg in Münster beschieden hatte. Die Fuldaner nahmen den Augenblick wahr, und ehe noch Westsalen die reichlichsten Spenden seinen leidenden Söhnen nachsenden konnte, hatte Fulda ungefordert und mit großer Aufsopferung den größten Theil des unendlichen Leides gemilbert. Die Berechnung war trefslich; — das Herz des Generals war bezwungen und sein Zorn gegen diese Bethörten entwassnet. Der Stadt wurde eine verhältnißmäßig geringe Contribution für die Berspstegung der daselbst cantonirenden Truppentheile auserlegt und des Borsalls mit dem Parlamentär nicht mehr erwähnt!

Dieser, nachdem er in Saalmünster noch eine Scene, welche der in Fulda ähnlich sah, erlebt, gelangte nach Mainz — wo der General von Loßberg ihm eine verneinende Antwort erheilte.

..... Wie sehr die Boraussetzung des Generals von Falckenstein, daß eine Möglichkeit der Bereinigung der beiden getrennten sübdeutschen Armeen im Saalthal vorhanden sei, richtig und zutreffend war, geht aus der fürzlich der Deffentlichkeit enthüllten Thatsache hervor, daß Prinz Carl von Baiern wirklich von Kaltensundheim aus dem Prinzen von Hessen seinen Plan meldete, sich an den Abhängen der Rhön den Preußen entgegenzustellen und ihn aufforderte, sich dort mit ihm zu vereinigen — und wenn es nicht möglich wäre, eine vollständige Vereinigung zu erzielen, doch einige Divisionen in Eilmärschen dorthin zu senden. — Prinz Alexander antwortete seinem Oberfelbherrn einfach, daß nach dem Ausgange der Schlacht bei Königgrätz er sich berechtigt fühle, diesem Befehle nicht nachzukommen und vor Allem daran denken müsse . . Frankfurt zu becken.

Während des Ruhetages am 7. waren genauere Nachrichten über die Rückwärtsbewegungen der Reichsarmee eingetroffen und General von Falcenstein faßte nun seinen Plan, der, so einsach er auch dem Leser erscheinen mag, doch eine so geniale Auffassung der ganzen Kriegswissenschaft zeigt, daß man es den Generalen, die dem preußischen Führer gegenüberstanden, nicht allzusehr vorwersen muß, wenn sie ihn nicht durchschauten.

Am 8. Morgens sindet der Ausmarsch statt — die ganze Armee nimmt die Richtung nach Baiern . . . . oder nach Frankfurt; denn dieselbe Heerstraße führt nach beiden Richtungen. Mit donnerndem Hurrah zieht sie bei ihrem Kommandirenden vorbei, auf dessen ruhigem, heiterem Antlige Niemand jetzt eine Spur der überstandenen Krankheit, noch der Ungewißheit findet, die ein so kühn gewagter Zug wie der, den die Armee unter seinem Besehle jetzt im Begriffe zu unternehmen steht, in dem stärksten Geiste doch leicht hervorrusen kann!

Die Truppen marschiren mit luftigen Liebern die schön gepflegte Landstraße entlang — in unendlichen Zügen entrollt sich dem Auge der neugierigen Fuldaner die Armee, die sich in den nächsten vierzehn Tagen einen unvergänglichen Namen in der Geschichte erwerben wird!

Fast eine Stunde ist vergangen, als die Tête durch ein armseliges Dorf kommt, dessen wenige Häuser leer zu stehen scheinen, denn die surchtsamen Bewohner haben sich entweder versteckt oder sind in die Felder gelausen. Ein Officier wirst den Blick auf die hölzerne Tasel, welche beim Eingang des Dorfes steht und auf welcher der Name und der Bezirk, zu dem der Ort gehört, aufgezeichnet ist — er ruft einen Kameraden, zeigt ihm den Namen . . . man lacht . . . die Soldaten wenden gleichfalls ihre Blick dorthin, fragen sich zuerst erstaunt, ob sie auch recht gelesen, ob dies auch der Ort sei, den sie meinen, und als dieses ihnen bejaht wird — erglänzt auf Aller Gesicht ein so enthusiastischer Freudenausdruck, daß man ihn sich kaum zu erklären fähig ist.

Der Name bes Dorfes läuft von Zug zu Zug — von Compagnie zu Compagnie — von Bataillon zu Bataillon und überall ruft er dieselbe Aufregung hervor, basselbe Gefühl von Begeisterung, in welche sich bei den Einen eine fast ausgelassene Heiterkeit, bei den Andern tieser Ernst mischt!

Und immer länger wird ber Menschenknäuel, ber sich von Fulda aus die Heerstraße hinauf entwickelt, und jedesmal, wenn ein Corps burch bas besagte Dorf marschirt,

findet dieselbe Scene statt. Die Soldaten der Mainarmee sehen sich das elende Bauernnest mit größerer Ausmerksamkeit an, als wenn man sie in irgend eine Hauptstadt geführt und ihnen dort die Bunderwerke des menschlichen Geistes gezeigt hätte!

Plöglich erscheint ein Bäuerlein — ein Officier ruft ihn heran und fragt ihn etwas. Ein verschmigt-furchtsames Lächeln zeigt sich auf dem Gesichte des Bauern und er weist mit dem Finger auf zwei Pappeln, die an einem links abgehenden Landwege stehen.

"Doa is's gewese," sagt er.

Die Soldaten haben Frage und Antwort gehört . . . und mit einem Male ertönt aus ben Reihen ber Nächstfolgenden eine fräftige — männliche — weithin schallende Stimme!

"Unfer König Wilhelm foll leben! . . hoch! . . . hoch!"

Und Tausenbe von Rehlen wiederholen jubelnd das ausgebrachte Hoch... und immer vorwärts marschiren die Compagnien — doch das Hoch tönt von Regiment zu Regiment — und jedesmal, wenn frische Truppen durch das Dorf ziehen, zeigt ihnen das schlaue Bäuerlein die beiden Pappeln ... und das Hoch wird erneuert.

Hat ber Lefer nicht schon ben Namen bes Dorfes errathen, bas sich gleich beim Auszuge aus Fulba ber Mainarmee wie ein boses Omen auf ben Beg stellte?

Es heißt Bronzell! ... und hinter ben beiben Pappeln fiel ber welts bekannte Schimmel!!

Wie hätten sie erst gejubelt, wenn sie ersahren, daß der baierische General, welchem 1850 hier die Preußen ohne Schuß das Feld räumen mußten . . . . derselbe Fürst Thurn und Taxis war, der vor drei Nächten — zwei Stunden von hier — mit seiner gesammten Casvallerie vor dem Phantom der Preußen sloh.



Die Weltgeschichte hat erstaunenswerthe Berichte!

Und vorwärts geht's — vielleicht noch eine halbe Stunde bis zu einem einsamen Birchshanse in der Nähe des Dorfes Eichenzell, wo die Chaussee sich theilt — rechts fruitfurt — links ins Gebirge nach Baiern. Die Tête bleibt unschlüssig stehen; benn das Geheimniß ist gut bewahrt, und selbst die Officiere der Avantgarde wissen





General von Beger.

nicht, wohin ihr General sie führt. Da sprengt General von Beper burch bie Reihen seiner Division, und am Wirthshause angekommen, wirft er sein Pferd nach rechts!

Hurrah!... der Wegweiser zeigt: nach Schlüchtern — Hanau — Franksurt! — Nach Franksurt also! Keine größere Freude hätte man den Soldaten bereiten können! Franksurt, in der ganzen Armee als der Sitz des Preußenhasses, der Intriguen gegen Preußen bekannt, und von der öffentlichen Meinung in Preußen sast mit Bestimmtheit als einer der Punkte in Deutschland bezeichnet, wo Preußen einmal sich in seiner ganzen zermalmenden Macht zeigen müsse — Franksurt war wie gesagt das ersehnteste Ziel, das man der Mainarmee geben konnte.

Kaum ist eine halbe Stunde versloffen und die ganze Division zieht die Chausserchts vom Wirthshause entlang, — kaum haben die Bauern, die herbeigeeilt sind, um die Soldaten zu sehen, sich im Wirthshause niedergesetzt und einen von ihnen beordert,

einen Seitenweg zu nehmen und womöglich noch vor den Preußen in Schlächtern anzukommen und dort "gewissen Personen" die Nachricht zu geben, daß es gegen Franksurt ginge, — als sich von Neuem ein dumpfes Geräusch auf der Landstraße von Fulda hören läßt — und die Avantgarde der Division Goeben erscheint. Einer der Bauern — die in diesen Dörfern theils aus Unwissenheit, theils auch aus wirklicher Sympathie für die Süddentschen fast alle für Letztere Kundschafterdienste leisteten — geht den Soldaten entgegen und erzählt ihnen, daß auf Franksurt marschirt wird — "die Andern wären schon durch!" — Die Division Goeben nimmt diese Anzeige nicht mit so großer Freude auf, wie ihre Borgänger — die Westfallen haben eine Rancüne gegen die Baiern, und da bei Dermbach "die Rechnung nicht so ganz stimmte" — so haben sie Sile, Alles in Ordnung zu bringen! Sie wären viel lieber gegen die Baiern gerückt; — doch was ist zu machen? gehorcht muß werden und die Schwaben und Hessen muß man ja auch tennen lernen. . . . . Die Tête nimmt den Weg rechts und ein Tambour, der früher in Mainz gestanden, fängt an von der alten Neichshauptstadt zu erzählen — als plöglich hinter ihnen "Halt" erschallt!

Man gehorcht, sieht sich um und erkennt einen der Abjutanten bes General von Goeben, der soeben herangesprengt kommt und dem kommandirenden Officier einen Besehl überbringt.

"Bataillon links schwenken!" ertont bas Rommanbo!

Was ift bas . . . links ab? — und ber Wegweiser zeigt: Nach Brückenau, Hammelsburg, Würzburg! . . . — "Hurrah! es geht gegen die Baiern!" — Die Westsalen sind ehrliche Leute; sie glauben ben Baiern noch etwas schuldig zu sein und haben keine Ruhe, bis sie ihre Schuld abbezahlt.

Die ganze Division Goeben schlägt ben Weg nach Brückenau ein . . . . und einige Stunden später folgt ihr die Division Manteuffel.

Die Kundschafter ber Sübbeutschen haben ben Feldzugsplan bes General von Faldenstein gleich errathen und commentiren ihn im Wirthshause: — die Hälfte gegen die Baiern und die andere Hälfte gegen die Reichsarmee! — ja die werden's ihnen schon anstreichen . . . den verhaßten Preußen — diesmal werden sie ganz anders zugerichtet wie 1850 durch Fulda zurückziehen . . . . und das ist ihnen schon recht!"

## XIII.

er Marsch am 8. Juli von Fulba bis Brückenau wird den Divisionen, bie ihn ausgeführt, ewig unvergeßlich bleiben. Es war wohl die größte Strapaze des ganzen Feldzuges. Man rechnet vier starke Meilen von Fulda bis Brückenau, doch vier Meilen im Gebirge haben eine ganz

andere Bebeutung als in ber Ebene, und außerdem muffen bie Ingenieure, welche biefe Strafe angelegt, ben Werth ber Wendungen aus irgend einer unbekannten Urfache nicht beachtet haben, benn die Chaussee, welche wie gefagt im Gebirge angelegt ift, geht meistens in gerader Linie fort und verläßt diese nur, um einen Umweg burch irgend ein Dorf zu machen; so kommt es benn, daß manchmal die Straße fast steil bergauf geht, da wo man burch einige Bendungen bie Beschwerben bes Borwärtskommens um die Hälfte hätte verringern können. Und es war im Juli — und obgleich es seit einigen Tagen häufig geregnet hatte, so war die Atmosphäre bennoch brückend heiß und der bepackte Tornister nicht im Geringsten dazu geeignet, die Beschwerden des Berafteigens zu vermindern. Wenn aber schon die Mannschaften die Strapagen biefes lleberganges für unerhört erklärten, so waren bie armen Pferbe, welche mit ben schweren Geschützen hinauf mußten, wirklich beklagenswerth. Außerdem hatte General von Falckenftein anbefohlen, für brei Tage Proviant mitzunehmen, und man kann fich benken welch unabsehbaren Troß zwei vollständige Divisionen bilden, die sich auf einer langen und wie gesagt fast schnurgeraben Strafe abmuben, ein Bebirge zu übersteigen.

Hier und da passirte ein Unfall, wie das nicht anders sein konnte; ein Rad brach oder ein Pferd stürzte, von der unendlichen Anstrengung überwältigt, zusammen, und dann trat selbstverständlich eine Stockung der ganzen Wagenreihe ein und es dauerte oft Stunden, ehe sie beseitigt wurde. Und in den armen Dörfern des Gebirges war für die erschöpften Soldaten gar wenig Erquickung zu haben. Schon seit einigen Tagen hatten bairische und sübdeutsche Detachements die ganze Gegend durchstreist, und die armseligen Vorräthe waren bald draufgegangen. Nun kamen nahe an 30,000 Mann, welche von ihnen fast Alles verlangten — und Nichts fanden. Zwar

hatte ber General, wie eben erwähnt, ganze Proviantcolonnen ben Divisionen folgen lassen, die schweren Wagen waren jedoch stundenweit zurückgeblieben und mußten oft ber erschöpften Pferde halber gänzlich liegen bleiben.

Außerbem hatten bie Landbewohner bas, was ihnen an Bieh von ben Requisitionen ber Baiern noch übrig geblieben war, tief in die Gebirgswälber hineingetrieben, wo es

faft unmöglich war, es wiester aufzufinden, und bei allen Requisitionen ber Preußen zeigten sie ihre leeren Ställe und sagten: "Schlagtuns tobt, oaber mer haben nix!"

Das war ein böser Tag und ein noch traurigerer Abend für die beiben Divisionen! Die Quartiere waren die schlechtes sten, die wohl je eine Armee bezogen, und als Stärkung



fonnten die, welche Brod mitgenommen . . . es mit ihren Kameraden theilen. Das Genie bes Solbaten zeigte fich bier in feinem vollen Glange, es murben Suppen gefocht, an beren Befchmad beute noch bie Burudgefehrten mit Saarftrauben benfen ; unreife Rartoffeln wurten aus ber Erbe gewühlt und gaben Lederbiffen; bas Leben eines Walbmenichen wurde ihnen bier fo recht flar, benn Burgeln und Rrauter wurden verspeift, von benen fie vorher feinen Begriff batten, bag ein menschlicher Gaumen fie ungeftraft binunter-Einige fuhne und unternehmente Beifter hatten es fich in ben bringen könne. Ropf gefett, um jeben Breis etwas Beniegbares berbeiguschaffen und ftreiften nach ermübenben Märschen noch stundenlang im Walde und ben umliegenden Bauerndörfern berum, aber faft Alle tamen unverrichteter Sache wieber, - bie Baiern follten Alles mit fortgenommen haben. Erft gang fpat am Abend tamen einige Proviantwagen an und brachten ben Erichlafften ihre Ration Brod und Speck. Bie Biele, indem fie in ben Tennen fich auf Strob binwarfen, bachten jett mit Reib an bie Rameraben ber Division Beber, die auf ber glatten, ebenen Chaussee gemüthlich nach Frankfurt spazierten und in ben reichen Dörfern und Städten ficherlich bie üppigften Quartiere fanden.

Und der Marsch des folgenden Tages bietet dieselben Spisoben, dieselben Strapazen dar — mit dem Unterschiede, daß die Soldaten an diesem zweiten Tage durch die Entbehrungen des ersten ermüdeter und entkräfteter sind, als am vorhergehenden, und daß bairische Detachements sich von Zeit zu Zeit zeigen und Schießübungen auf die

Breugen anstellen, die ihnen nichts schuldig bleiben, die sich stets Zurudziehenden aber nie erreichen. Bei einer folchen Gelegenheit wird in ber Nähe von Walbfenster ber Abjutant bes 13. Regiments Premierlieutenant von Meber in ben Jug geschoffen und bem Oberft von Gellhorn wiederum ein Pferd unter bem Leibe getöbtet. Abend, als man in Brudenau anlangt und Quartiere in und um die Stadt bezieht. Und felbft bie, welche in ber ziemlich bebeutenben Stadt liegen — wenigftens ift Brudenau bie bebeutenbste Stadt bes gangen Bebirges - find allerhand Entbehrungen ausgesett; benn die gange Stadt, welche auf folche Weise von Truppen unvorbereiteter Beise überschwemmt ift, kann unmöglich, selbst mit bem besten Willen, Alles bas liefern, was 30,000 Mann, bie in foldem Zustande von Fulba kommen, bedürfen. selbst am Nothwendigsten fehlte, geht baraus hervor, bag Generalmajor von Brangel, welcher ein und eine Biertelftunde von Brudenau im Quartier lag und beffen Equipagen noch im Gebirge waren, an biefem Tage — buchftäblich nichts zu effen hatte und fic am Abende nüchtern zu Bette gelegt haben wurde, wenn ber lippe'sche Secondelieutenant Robewald sich nicht mit seinen Solbaten bis zur Borpostenkette ber Baiern hingeschlichen und in einem Bauernhofe mit Gewalt ein . . . Brod für ben General requirirt batte!

"Ja, ba haben es die der Division Beher ganz anders" — brummten die Soldaten in Brückenau — "die pflegen sich . . . haben ihre guten Rationen, trinken gutes Bier — ja sogar Wein und werden gewiß mit dicken Backen nach Franksurt kommen! Ja und wir müssen und hier abschinden und verhungern und . . . . . doch was ist das? — da geht ein Zweiunddreißiger über den Platz — wo kommt der denn her? . . . . und dort ein Siebenziger? — und dort ein Wagen mit Kranken und Maroden? . . . . Zwanziger — Dreißiger — Neununddreißiger? . . . . Was hat das zu bedeuten? Alle Soldaten springen neugierig auf die Straße, um Ausklunst zu erzhalten . . . da sprengt ein General die Straße entlang und fragt einen Officier nach dem Quartiere des Kommandirenden! Man hat ihn erkannt und das Erstaunen wird noch größer; denn es ist der Generalmajor von Schachtemeher, der Führer der 32. Infanteriedrigade in der Division Beher! — Aber wie kommt denn die Division Beher nach Brückenau, fragen sich die verblüfften Soldaten, die ihren Augen nicht trauen und ihre Kameraden auf dem Wege nach Frankfurt glauben?

.... Wiederum hatte ein ebenso einsaches, als umsichtsvolles Manöver des General von Faldenstein die feindlichen Emissäre aufs Bollständigste getäuscht! Indem er die Division Beher auf Schlüchtern marschiren ließ, war vorauszusehen, daß das Annähern der Preußen die Reichsarmee in ihrem Vorhaben, sich auf Franksurt zurüczuziehen, nur bestärken müsse — und als die Division hinter Schlüchtern abbog, und ihrerseits das Rhöngebirge erstieg, war die Distanz zwischen der Reichsarmee und der bairischen schon so groß, daß, wenn diese es auch wirklich gewollt hätte, es ihr

unmöglich gewesen wäre, sich mit jener im Augenblicke bes Debouchirens ber Preußen aus dem Gebirge vereinigen zu können! Außerdem hatte dieser Flankenmarsch des General von Beher noch den Vortheil, die so schwierige und unwirthliche Heerstraße von Fulda nach Brückenau nicht mit noch einer Division zu belasten. General von Faldenstein war der Ansicht, daß dieser Division in dem Rampse, welcher sich aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Thale der fränkischen Saale entspinnen müsse, der Hauptantheil zusallen würde und wollte auch deshalb wohl die Division auf dem Marsche etwas schonen — obgleich beim Vordringen von Schlüchtern nach Brückenan die Division Beher wohl ebenso viel Strapazen zu erdulden hatte, als ihre Kameraden der beiden andern Divisionen; doch sind die schwierigen Uebergänge in dieser Nichtung wohl ein und eine halbe Meile kürzer als auf der andern. Deshalb konnte auch die Division Beher sast zur selben Zeit im Bad Brückenau eintressen, als die Division Goeben in der Stadt, obgleich jene den Umweg über Schlüchtern gemacht hatte.

Am 9. Abends also hatte der preußische Kommandirende die ganze Mainarmee um Brüdenau versammelt und gab seine Besehle zum Debouchiren in die Ebene! General von Beher marschirte in der Avantgarde und hatte die Aufgabe, den Saalübergang bei Hammelburg zu erzwingen. Das Groß bildete General von Goebens Division, welche über Kissingen marschiren sollte und die Reserve General von Manteuffel, der über Gerode auf Waldaschach dirigirt wurde. Die Disposition, dem General von Beher die Avantgarde zu geben, hatte ihren Grund in dem Gerechtigkeitsgefühl des Generals von Faldenstein, welcher nach und nach einer jeden seiner Divisionen die Avantgarde geben wollte, und nur das launische Kriegsglid fügte es, daß am nächsten Tage die Division Goeben wiederum die meisten Lorbeeren errang. Wie sest General von Faldenstein davon überzeugt war, daß der Division Beher der schwerste Theil des Gesechtes zufallen würde, geht aus dem Umstande hervor, daß er mit seinem ganzen Generalstabe bei der Division blieb.

Um sechs Uhr brach die Mainarmee von Brückenau auf — kurz nach neun näherten sich bei beiden Divisionen Beher und Goeben dem Bette der Saale!

Man wirft mit großer Beharrlickeit der Oberleitung der bairischen Armee vor, diesen fast abenteuerlichen Zug der Preußen über das Rhöngebirge por sich gehen gelassen zu haben, ohne ihm den geringsten Widerstand entgegenzusetzen. Die Bertheibigung der Baiern ist die bittere Anklage gegen die Reicksarmee, sich ohne Schuß vor den andringenden Preußen zurückgezogen zu haben; und in der That scheint es undereissisch, daß der Ruhefag in Fulda dazu gedient haben sollte, dem Prinzen von Hessen einen schleunigen Rückzug, ehe man die Preußen überhaupt gesehen, zu bereiten. Wahrscheinlich wird der Kommandirende der Reichsarmee auch seine Bertheibiger sinden, jedoch unserer Meinung nach wird es schwer werden, einen trifftigen Grund anzugeben,

warum man die Division Beher — 14,000 Mann — ungestört von Schlüchtern nach Brückenau marschiren läßt, wenn man wenig Stunden davon mit einer dreifachen lebermacht steht.

Die Baiern hatten, wie wir gesehen, am 5. Kaltensundheim verlassen, marschirten in ganz kleinen Tagemärschen ber Saale zu — theils, wie es beifit, um die Truppen, von denen ein großer Theil noch Refruten waren, zu schonen, theils um der Reichsarmee Zeit zu laffen, sich auf bem bezeichneten Renbezvous sublich von Brudenau einzufinden. Am 7. Morgens tam bem bairischen Hauptquartier bie Weigerung bes Prinzen Alexander, von welcher wir weiter oben gesprochen, zu; ba dieselbe jedoch in sehr höflicher Weise ablehnend gehalten war, so glaubte Brinz Carl von Baiern, daß er mit bem ihm untergebenen Generale jett eine andere Sprache reben musse. einen in furgen Worten fategorisch abgefaßten Befehl, von Neuem über Schlüchtern vorzugehen und mindeftens eine Brigade per Eisenbahn nach Gemunden zu fenden. Hätte der Brinz von Hessen diesem Befehle gehorcht, so wäre die Division Beber sicherlich nicht zum Rendezvous nach Brückenau zur bestimmten Zeit gekommen — General von Faldenstein hatte bedeutend betachiren muffen, und wenn er auch alle Hindernisse überwunden, so wären seine Truppen, wenn sie in den Bergen der Rhon noch hatten fampfen muffen, fast erschöpft an die Saale gekommen und hatten bort die ganze bairische Armee, durch einen Theil der Reichsarmee verstärkt, frisch und fampfbereit vorgefunden.

So aber kam Alles anders; — langsam marschirten die Baiern der Saale zu, stets auf die Nachricht harrend, daß ihre Verbündeten in Gemünden eingetroffen seien oder daß die kühne Schaar, die sich ihnen über die Berge her nahe, dort . . . wenigstens zum Kampse gezwungen worden sei.

Sie trauten ihren Augen kaum, als die prächtige Armee vom Gebirge hinunter stieg und sie dieselbe ebenso frisch, ebenso todesmuthig in den Kampf gehen sahen, wie vor sechs Tagen, wo beide bei Dermbach ihre Feuertaufe erhalten.

Es mag sein, wie praktische Stimmen es haben laut werden lassen, daß der Uebergang über das Rhöngebirge unter solchen Verhältnissen ein tollsühnes, unverantwortliches Wagestück des General von Falckenstein gewesen sei; — — wir kennen jedoch in der Kriegsgeschichte ein noch tollsühneres Unternehmen, — das des jungen Buonaparte, der unter noch ungünstigeren Verhältnissen von Rizza aus die Alpen überschritt und seine Armee wie einen Keil zwischen die Piemontesen und Oesterreicher schob; —— und doch ist dieser Zug wohl eine der bewundertsten Thaten des großen Kriegsherrn.

### XIV.

## Der zehnte Inli.

gen eilf Uhr stießen die Têten der Avantgarde des General von Beher in der Nähe von Untererlthal auf ben Feind, welcher jenseits des Dorses auf einer kleinen Höhe mit Artillerie postirt war. Einige Schüsse ber schnell vorgezogenen Bierpfünderbatterie genügten, um die Baiern ihre Stellung aufgeben zu lassen, und die Breußen zogen ungehindert ihnen nach, nachdem sie mit leichter Mühe eine Barrikade zerftört hatten, welche ber Feind jenseits ber Brücke errichtet, die über ben sogenannten Thulba-Bach führt. Zwischen biesem Bache und ber Chanssee, die nach bem Stäbtchen Hammelburg führt, liegt jene Höhe, von ber wir vorher sprachen und die, nachdem sie die Gegner verlaffen, General von Beher sogleich von seiner Avantgarbe und ber Bierpfünderbatterie besetzen läßt. Raum sind bie ersten Breugen auf dem Gipfcl angekommen, als fie zu ihren gugen fast, zwischen ber Stadt und bem Bache, ein wie zur Barabe aufmarschirtes Cavallerie-Regiment bemerken und weiter vorwärts nach bem Dorfe Dibbach zu eine fast gleiche Reitermasse und in berselben Ordnung. Batterie fährt auf und eben foll pointirt werben, als ein Unterofficier vor bie Kanone springt . . . . bie Hand über bie Augen legt und einige Secunden hindurch unbeweglich bie feindlichen Reitermaffen anftarrt. .

"Herrgottsapperment!" ruft er — "ber Kuckut soll mich holen, wenn bas nicht meine alten Bekannten von Quekmoor sind — Kerls, gut schießen! es sind alte Freunde."

Und ber Unterofficier Schwarz springt an sein Geschütz zurud und bie Batterie seuert.

Sollte man es wohl meinen, daß der Unterofficier Schwarz richtig gesehen? und scheint es nicht unglaublich, daß die Batterie Schmitz hier dieselben Resultate erzielt, Rainfeldzug.



Unterofficier Comary an feinem Gefous.

wie auf dem Wege nach Hünefeld? — Drei Schüsse . . . . und die beiden Cavallerie-Regimenter zerstieben und werfen sich in eiliger Flucht nach Hammelburg und Dibbach zurück!

Doch wenn die bairische Reserve-Cavallerie so leicht das Feld räumte, war bem nicht so mit den übrigen Truppentheilen. Da, wo die Chaussee von Hammelburg nach Hundsseld abbiegt, hatte die bairische Artillerie eine ausgezeichnete Position gefaßt und zeigte sich der preußischen Vierpfünderbatterie als ebenbürtige Gegnerin.

Das Terrain bieses Gesechtes bedarf einiger Worte zur Beschreibung. Rechts von dem Thulbabache aus öffnet sich ein weiter Wiesengrund, der sich auf eine große Distanz saalabwärts erstreckt; links steigt ein ziemlich kahler, steiniger Höhenzug, mit dem Kamme von Nordost nach Südwest lausend, auf, und parallel mit diesem, durch einen Grund von circa tausend Schritt getrennt, erhebt sich ein zweiter Höhenzug, welcher sich bis nach Hammelburg hinzieht. Man nennt diese beiden Kämme den Galgenberg und den Seeberg.

Kaum hat die Batterie Schmit ihr Artilleriefeuer begonnen, als sechs Compagnien bes 39. Regimentes als Tirailleure vorgehen, und trot des heftigen Gewehrseuers,



Borgeben ber Neununbbreißiger.

welches sie von der Stadt her empfängt, etabliren sie sich auf eirea 500 Schritte in einem Kornfelde. General von Schachtemeher, der sie selbst bis zu diesem Orte geführt und die Unvorsichtigkeit gehabt hat, nicht vom Pferde zu steigen, entrinnt hier wie durch ein Wunder einem sicheren Tode, indem gleich bei der ersten Salve der Baiern sein Pferd von drei Kugeln getroffen zusammenstürzt und er auf diese Weise gezwungen ist, zu Fuße zu bleiben.

Um die bairischen Batterien, welche die ganze Wucht ihres Feuers auf die Batterie Schmitz zu richten schweinen, zum Schweigen zu bringen, läßt jetzt General von Beher drei zwölspfündige Batterien neben der vierpfündigen auffahren, und eine Kanonade beginnt, die in dem engen Grunde solche furchtbaren atmosphärischen Schwingungen hervorbringt, daß die Fensterscheiben in Hammelburg zerspringen und, wie die Soldaten erzählen, es am Abhange der Anhöhe kaum möglich war, ein Kommando zu vernehmen, noch ein Signal zu hören. Das Resultat dieses Eisenregens kann nicht ausbleiben — die bairischen Batterien schweigen.

Während bessen hat General von Schachtemeher bas 20. und bas 32. Infanteries Regiment gegen ben Höhenkamm links ber Chaussee vorgeführt und ein heftiges Tirailleurseuer beginnt auch von hier aus gegen ben Feind. Doch der kühne General

機能を指すれたないというである。

scheint an diesem Tage seinem Schicksal nicht entrinnen zu können, er empfängt sast augenblicklich einen tiefen Streisschuß an der linken Hand und einige Minuten später durchbohrt eine Augel ihm die rechte. Die Baiern schießen ausgezeichnet — Lieutenant Bollmann stürzt einige Schritte vom General todt zu Boden mit einem Schuß im Halse und kaum haben seine Soldaten seinen Leichnam aus dem Gesechte getragen, als andere ihnen solgen, die den Lieutenant von Bosse mit zerschmettertem Oberschenkel hinwegbringen. Hauptmann von Johnston folgt bald seinen beiden Kameraden ins Felblazareth, doch ist seine Seitenwunde nicht lebensgefährlich.

Und immer fort dauert das Getöse — die Baiern in ihren ausgezeichneten Positionen, obgleich in der Minderzahl, wollen nicht weichen und richten jett mit vereinten Kräften ihr Kleingewehrseuer auf die preußischen Batterien. Auch haben sie aus Hammelburg eine neue Batterie hervorgeholt und auch diese richtet ihr Feuer gegen die preußischen Geschütze.



Da — im Augenblicke, wo bas Feuer seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint, kommt über die Brücke des Thulbabaches ein glänzender Reiterzug herangesprengt und erklimmt den Hügel, auf dem die Geschütze donnern. Es ist eine Escadron des Magdeburger Dragoner=Negimentes Nr. 6 — die Stabswache des Hauptquartiers und an ihrer Spitze, von seinem ganzen Generalstabe umgeben — der General von Falckenstein.

Ohne Aufenthalt reitet er burch die Geschütze, seinem ganzen Stabe voran, parirt inmitten des wüthenden Augelregens sein Pferd und wirft einen forschenden Blick über das ganze Schlachtfeld. Hinter ihm, unbeweglich auf ihren Pserden, die Officiere seines Generalstabes. General von Beher sprengt heran, bereit die Besehle seines Chefs zu empfangen, ihn vor allen Dingen aber beschwörend, sich von diesem gefährslichen Punkte zurückzuziehen.

Ohne auf biese Bitten zu hören, prüft ber Kommanbirenbe noch einmal bie ganze Lage des Gesechtes und giebt bemgemäß bem General von Beber ben Besehl, einen Gesammtangriff auf die Positionen der Feinde auszusühren, da mittlerweile auch das Gros und die Reserve auf dem Schlachtfelbe angelangt waren.

Das 30. und 70. Regiment gesellen sich zu ben vorhin genannten sechs Compagnien des 39. und stürmen die Chaussee entlang mit jubelndem Hurrah auf Hammelburg zu, und während bessen stürzen das 20. und 32. wie die Windsbraut den Hügel hinab — durch die Schlucht hindurch und die zweite Anhöhe hinauf gegen die Baiern. Eine Zwölspfünderbatterie folgt ihnen, gedeckt durch die Stabswache des Hauptquartiers, die jubelnd vorsprengt, da es gewöhnlich nicht die Ausgabe solcher Truppen ist, thätigen Antheil am Kampse zu nehmen.

Einen so ungestümen Angriff scheinen die Baiern nicht erwartet zu haben, benn sast widerstandslos geben sie alle ihre Positionen auf und überlassen das Gesechtsselb den Preußen mit einer Eile, die man eher Flucht als Rückzug zu nennen berechtigt ist. Sie hatten sich nicht im Geringsten vor der verheerenden Macht des Zündnadelgewehrs gesürchtet; sie hatten tapser und unerschrocken im Schützengesechte gestanden — es ist sast unbegreislich, warum sie keine einzige ihrer Stellungen gegen die andringenden Preußen vertheidigten, zumal da diese durch das Erklettern der steilen Berge erschöpft — sast athemlos auf ihren Gipfeln anlangten.

Kurz nach brei sind die Preußen im Besitz von Hammelburg, von wo sich die Baiern in rasenbster Eile zurückgezogen haben. Die ermatteten Preußen, welche an diesem Tage fünf Stunden marschirt sind und vier Stunden gekämpst haben, glauben nun in der Stadt Hammelburg, beren Besitz ihnen so viel Blut gekostet, die sie mit so außerordentlicher Tapferkeit errungen, ausruhen zu können ... doch wie täuschen sie sich!

Ein Schauspiel, was sie sicherlich nicht erwartet, bietet sich ihnen bar im Augenblide, wo sie die ersten Häuser der Stadt erreichen . . . Hammelburg brennt — brennt an verschiedenen Seiten!

Wir wollen hier all die Gerüchte unerwähnt lassen, die über die Ursache des Brandes circulirten; zu Ehren der bairischen Armee wollen wir annehmen, daß das Unglück, welches die arme Stadt betraf, durch ein paar verschossene Granaten — ob preußische oder bairische ist gleichgültig — hervorgerusen ist. Es liegt dies auf keine

Beise außer bem Bereich ber Wahrscheinlichkeit und das Gegentheil würde schwer zu erweisen sein. — Doch waren sie wahrlich nicht zu beneiden, jene armen Soldaten des 20. und 32. Regimentes, die nach den unendlichen Mühsalen eines solden Tages ihre Quartiere in einer brennenden Stadt angewiesen bekamen. Denn was geschah, wird sied der Leser, welcher die preußische Armee kennt, leicht vorstellen. Kaum hatten sie die Tornister abgelegt und die nöthigen Wachen ausgestellt, als die übrige disponible Mannschaft . . . . zum Löschen commandirt wurde und wenn man ersahren wird, daß trotz übermenschlicher Anstrengung sie aus Mangel sast aller Löschungsapparate erst gegen zehn Uhr Herren des Feuers wurden, so weiß man wirklich nicht, was man mehr bewundern soll, — den Geist, der einer solchen Ausopferung sähig war, oder den Körper, der solche Strapazen erdulbete, ohne zu unterliegen.

Die Aufführung ber Zwanziger und Zweiunddreißiger bei dieser Gelegenheit — in Feindes Land, in einer nach hartnäckigem Kampf eroberten Stadt — ist über jedes Lob erhaben!

.... Bon den Preußen waren während des Gefechtes bei Hammelburg etwa 11,000 Mann ins Feuer gekommen, von den Baiern nur 4500; doch diejenigen der Leser, welche die von den Besiegten inne gehabte Stellung kennen, werden sich fragen, auf welcher Seite wohl die Uebermacht gewesen sei. Hätten die Baiern ihre Positionen nicht fast widerstandslos den anstürmenden Preußen überlassen, so hätten sie dieselbe leicht noch dis zum Abend halten können. Es war die sechste Insanterie-Brigade der Division Zoller nebst der Reserve-Cavallerie, welche hier socht.

Außer ben schon genannten preußischen Officieren wurden noch Lieutenant von Arnbt vom 39. Regiment durch einen Schuß ins Bein und Hauptmann Hübner vom 20. Regiment im Oberschenkel verwundet. Auf bairischer Seite fiel unter Anderen Lieutenant Tauscheck vom 2. Artillerie-Regiment.

Schon auf bem Marsche und gleich hinter Walbsenster traf ben General von Goeben die gut verbürgte Meldung, daß seiner Division bei den Uebergängen über die Saale der härteste und stärkste Widerstand entgegengesetzt werden würde und daß die Baiern entschlossen wären, in der Nähe von Kissingen ihre sämmtlichen Streitkräfte zu concentriren, um dieselben seiner Division entgegenzuwersen. Welche Freude diese Nachricht dem General von Goeben verursachte, kann man sich leicht vorstellen; auch er hatte geglaubt, daß den General von Beher der Haupttheil der Action treffen würde, und als er num sah, daß wiederum seiner erprobten Division die Hauptehre des Tages zugetheilt sein würde, hatte er nicht genug Dank für die launische Kriegsgöttin, die ihn so sichtbar begünstigte. Schon im Dorfe Schlimpfort traf er seine Dispositionen, in

bem er die Avantgarde unter General von Kummer über Albertshausen auf Garit birigirte und ihm unmittelbar den General von Wrangel mit dem Gros und den General von Tressow mit der Reserve folgen ließ. Auch hielt er es für angemessen, eine Flankenbewegung auf Kissingen zu machen und detachirte daher den Oberst von der Golt mit dem zweiten und dem Füsilier-Bataillone des 15. Infanterie-Regimentes über Koppenroth und Clausthal gegen Kissingen.

Es war gegen zehn Uhr Bormittags, als bie Tête ber Brigade Kummer bas nur schwach besetze Dorf Garit, welches man als eine Borstadt von Kissingen betrachten kann, erreichte. Die hier stehenden Baiern zogen sich ohne Kampf auf die Stadt zurück.

Die Stadt, welche jett der Schauplat eines der energischst durchgeführten Kämpse des ganzen Feldzuges sein sollte, war von Aurgästen überfüllt. Schon bei den ersten Nachrichten des Bordringens der Preußen hatten sie die begonnene Kur unterbrechen und schlennigst sich in ihre Heimath begeben wollen. Doch dem Zureden des Brunnendirectors und Bürgermeisters von Kissingen, Herrn von Parceval, war es gelungen, sie daran zu verhindern und als am 9. wie ein Laufseuer die Kunde sich verbreitete: "die Preußen nahen sich der Saale," und die beängstigten Kranken jetzt an weiter nichts dachten, als sich Fuhrwerke zu verschaffen und fort zu eilen, da erschien wiederum Herr von Parceval und erklärte den Beängstigten, er habe die of sicielle Bersicherung erhalten, daß Kissingen außerhalb des Bereiches der militärischen Operationen läge.

Die Taktik, einige Hundert von Kranken, von benen die Mehrzahl Preußen waren, durch falsche Borspiegelungen als Geißeln zu behalten, verdient den schärfsten Tadel; und nicht einmal die spätere, wirklich anerkennenswerthe Pflege und Aufopferung, die herr von Parceval den Berwundeten angedeihen ließ, ist fähig, ihn zu entschuldigen.

Die Baiern hatten sich bei ber ersten Gewißheit, die sie vom Anrücken des Generalvon Goeben erhalten, sogleich die besten Positionen zu schaffen gewußt; — sie hatten
die der Brücke zunächst gelegenen Häuser besetzt, hatten die Fenster ausgehoben und die
Deffnungen mit Matraten verhängt oder dieselben durch Möbel barrikadirt und nur
einige Scharten zum Durchschießen gelassen; — die Verkaufsbuden jenseits der Brücke
dienten ihnen als eine Art von Blockhäusern und das große Hôtel Sanner war von
ihnen in kurzer Zeit und wirklich mit vieler Umsicht in Vertheidigungszustand gesetzt.

Im Augenblick, wo ber Kampf um Kissingen sich entwickelte, bas heißt, als bie Avantgarde ber Division Goeben von Garitz Besitz genommen und sich zum Angriss auf die Saalübergänge anschiekte — etwa um  $10^{1/2}$  Uhr, standen in Kissingen von bairischer Seite nur die 5. Insanteriebrigade der Division Zoller und die 2. leichte Cavalleries brigade, also circa 4500 Mann.

Man hat im Publitum die Meinung zu verbreiten gesucht, daß diese geringe Anzahl von Truppen ter ganzen Division Goeben stundenlang Widerstand geleistet hätte und nur von der Uebermacht erdrückt worden wäre. Dies ist vollständig unrichtig. Nach den Angaben des bairischen Generalstades tras um  $11^{1/2}$  Uhr die ganze 2. Insanterie-Division Feder zur Berstärfung ein und aus diesem Geständnisse geht deutlich hervor, daß die zuerst in und um Kissingen besindlichen bairischen Truppen es nur mit der Brigade Kummer und dem Detachement von der Goltz zu thun gehabt hatten; denn als General von Brangel und General von Tressow auf dem Gesechtsselde erschienen, war auch schon die Division Feder dem General von Zoller zu Hilse geeilt.

Es scheint uns, als wenn es ben Leser interessiren würde, ben Bericht zu lesen, welchen General von Goeben selbst am Abende des Gesechts redigirte und dem General von Falckenstein übergab. So trocken wie solche Berichte auch vorschriftsmäßig gehalten werden müssen, so liegt doch ein eigenthümlicher Reiz darin, den General zu beobachten, der nach einer gewonnenen Schlacht den Degen in die Scheide steckt — die Feder ergreift, seine Freude, seinen Enthusiasmus zurückbrängt . . . und mit trockenen Worten die Leistungen seiner Truppen auszählt! Die einzige Ausgabe in diesem Berichte scheint die zu sein, den Thatbestand festzustellen . . . und wir behaupten, daß solch ein Schriftstück gar schwer zu versassen ist — kurz nach dem Gesechte, wo das berauschende Gesühl des Sieges die kältesten Geister oft trunken macht.

## Generallieutenant von Goeben fchreibt:

"Raum hatte ber Feind beim erften Erscheinen ber Brigade Rummer sich von Garit auf Rissingen zurückgezogen, als er auf ben N.=O. gelegenen Abhängen zwei Batterien postirte, welche jett ihr Feuer auf die Unseren richteten. Die ganze Avantgarde machte nunmehr eine Biertelschwenkung links gegen Kissingen, das 5. westf. Insant.=Regt. Nr. 53 im ersten, das 1. westf. Insant.=Rgt. Nr. 13 im zweiten Treffen. Diese Schwenkung war unterstützt durch die 4. vierpfündige und 3. sechspfündige Batterie, welche ihr Feuer in der Stellung zwischen den Abhängen des Abuswäldchens und der Chausse mit großem Ersolge auf die beiden feinblichen Batterien eröffnete. Das Füsilier=Bataillon des 53. Regts. wurde gegen Kissingen vorgeschickt und gesolgt von seinen beiden Mussetier=Bataillonen gelang es ihm, die Waldlissiere von Kissingen zu besetzen und den Feind daraus zu vertreiben, welcher sich unter dem Schutze zweier, auf der steinernen, start verbarrikadirten Brücke stehenden Geschütze in die Stadt zurücksa."

"Mittlerweile hatte bas Gros unter General Freiherr von Brangel Garis erreicht und birigirte ich basselbe auf den rechten Flügel der Brigade Kummer mit dem Besehl, sich in den Besitz des Altenberges zu setzen und darauf den Feind, wenn möglich, rechts zu umflügeln. Nachdem eine Escabron Husaren das Terrain über Garix hinaus aufgeklärt hatte, ging das 1. Bataillon 2. westf. Insant.-Regtes. Nr. 15 auf den Altenberg vor. Diesen Bormarsch unterstützte die 3. vierpfündige Batterie, welche durch eine gut gewählte Stellung auf dem N.-B.-Hange des Altenberges sofort erfolgreich in das Gesecht eingriff. Der Altenberg war theilweise schon von dem 53. Regt. besetzt. Nachdem die 2. Compagnie des 15. Regtes. unter Hauptmann von dem Busche den Berg von den seinblichen Schützen vollständig gesäubert hatte, wurde die Compagnie gegen eine süblich von Kissingen liegende Saalbrücke dirigirt, welche vom Feinde zerstört war. Mit großer Ruhe wurde dieselbe soweit wieder hergestellt, daß die Leute einzeln darüber passiren konnten. Hauptmann von dem Busche überschritt zuerst die Brücke, ihm nach seine Compagnie und einzeln , lief Jeder nach der gegenüberliegenden Straße, vom seinblichen Feuer bedeutend belästigt. Dieser Compagnie solgte sosort die unter dem Premierlieutenant von dem Busche und demnächst die beiden andern Compagnien."

"Das Bataillon erreichte balb ein Gehölz süböstlich von Kissingen; es wurde bort eine Colonne gebildet und mit berselben in Verbindung mit dichten Tirailleursschwärmen vorgegangen. Diesem Bataillone folgten bald zwei Compagnien des Lipper Bataillons über die noch nicht hergestellte Brücke. Die beiden andern Compagnien des Bataillons hielt ich an der Chausse zurück. Als brittes Bataillon ging das 1. Bataillon des 55. Regiments unter Oberstlieutenant von Böcking über jene Brücke, so daß nun  $2^{1/2}$  Bataillone von Süben her gegen Kissingen vordrangen und bald in ein heftiges Straßengesecht verwickelt wurden. Die anderen Theile ter Brigade, zwei Compagnien Lippe und zwei Bataillone des 55. Regimentes, wurden auf dem rechten Saalufer auf der Chausse die hauptbrücke bei Kissingen herangezogen."

"Das energische Vorgehen der Brigade Wrangel gefährdete des Feindes linke Flanke und veranlaßte ihn, den bis jett behaupteten westlichen Abschnitt der Stadt zu räumen. Die Brigade Kummer folgte lebhaft dem Feinde; es entspann sich ein hartnäckiger Häuserkamps. Nachdem die verdarrikadirte Brücke geräumt war, wurde der Feind von Position zu Position geworfen — bald war derselbe vollskändig aus Kissingen vertrieben und zog in der Richtung nach Münnerstadt ab. Der Abzug wurde durch drei meiner Batterien, welche noch auf den Höhen des rechten Saalsusers standen, stark unter Feuer gelegt."

"Der Feind behauptete noch die Höhen N.» D. von Kissingen. Ich verstärkte die Brigade Kummer durch das bisher in Reserve gestandene und noch frische 2. Posensche Infanterie-Regiment 19 und ertheilte demselben Besehl, den Feind aus dieser Position zu vertreiben. Gleichzeitig ertheilte ich der Brigade Wrangel Befehl, die Berge sürlich der Chausse nach Nüblingen von dem zeinde zu säubern, was vom Füsilier- und 2. Bataillon des 55. Regiments nunmehr in erster Linie ausgesührt wurde. Das 1. Bataillon des 55. Regiments, fast ganz in Tirailleurschwärmen aufgelöst, drang unanshaltsam längs der Chausse vor. Die andern Truppen folgten successive. Zwischen Winkels und Nüblingen erstarrte das Gesecht. Das 19. posensiche Infanterie-Regiment unter Besehl des Generalmajors von Wrangel ging noch weiter vor, nahm den Wald von Nüblingen und seize sich dort sest. Die beiden Brigaden warsen den Feind energisch aus seiner sesten Position zurück und derselbe wurde vollständig vertrieben. Um 4 Uhr Nachmittags ertheilte ich der Brigade Wrangel den Besehl, Vorposten dei Nüblingen anszusehen, wozu ihr das 19. posensche Infanterie-Regiment zugetheilt wurde."

"Das Detachement des Oberft Freiherr von der Goly (2. und Füsilierbataillon des 15. westf. Inf.-Regts.) hatte bei Friedrichshall ein erfolgreiches, selbstständiges Gesecht bestanden. Nachdem Oberst von der Goly bei Schlimpfort den Besehl erhalten hatte, mit dem 2. und Füsilierbataillon seines Regimentes über Claushof nach Kissingen zu gehen, stießen seine Spizen um  $10^{1}/_{4}$  Uhr vor Friedrichshall auf den Feind und erhielten beim Heraustreten aus dem Walde von demselben Feuer."

"Friedrichshall liegt auf bem linken Ufer ber Saale und hat auf bem rechten bis zu den Bergen eine freie Fläche von circa 200 Schritt, die unter bem fräftigsten Infanteriefener aus ben bollwerkartigen beiben Salinen gehalten wurde. Der Feind zeigte außer der starken Besetzung beider Salinen auf den Bergen hinter Friedrick hall eine Batterie von 4 Geschützen, 2 Escatrons und einige Bataillone. — Die 9. und 12. Compagnie wurden in Compagnie-Colonnen an der diesseitigen Lisière ber bewachsenen Abhänge auseinander gezogen und engagirten bas Gefecht. Die 12. Compagnie besetzte bas Wirthshaus, welches links von der Straße im Grunde Die 11. Compagnie ging rechts neben ber 9. in die Berge, um eine Dedung gegen Kissingen zu haben und Front gegen die Saline zu machen, welche am Sübende bes Dorfes liegt. Die 10. Compagnie birigirte sich gegen Hausen und stellte für bieselbe bie 8. Compagnie zur Reserve auf, nachbem von bort gemelbet war, bas Hausen stark besetzt sei. — Das Gefecht wurde von feindlicher Seite stark mit Artillerie und Infanterie geführt. — Um 111/2 Uhr erschien General von Manteuffel, ber eine Melbung, die Oberft von ber Goly an ben General von Brangel geschick, an sich genommen hatte, mit einer Escabron Cavallerie und einer gezogenen Batterie. — Zwei Geschütze wurden auf den einzig zur Aufstellung möglichen Bunkt auf der Chaussee vorgeführt und gaben mit sichtbarer Wirkung einige Schuffe auf Die jenseitige Cavallerie. General Freiherr von Manteuffel ging zuruck und wollte

einen Durchbruch auf Hausen versuchen; zwei Geschütze und einen Zug Dragoner bem Detachement bes Oberst von ber Golt überlassenb." -

"Um  $11^{1}/_{2}$  Uhr unternahm Oberst von der Goly, nachdem er einige Kanonenschüsse auf die Salinen abgeben ließ, einen gewaltsamen Angriff mit zwei geschlossenen Compagnien auf dieselben. Der Angriff beider Compagnien (der 6. und 7.) wurde gleichzeitig am User der Saale von der 12. Compagnie durch eine Attaque unterstützt. Tirailleurs hingen sich überall an; der Angriff reussitzte, der Gegner verließ das Dorf. Die Geschütze waren wieder ausgesahren und beschossen den zurückges brängten Feind."

"Der Angriff konnte nur bis zur Brücke geführt, werben, da dieselbe absgebrochen war. Zwei Musketiere zogen sich aus, schwammen durch den Fluß und holten den Kahn, der drüben angebunden war. Vermittelst desselben konnten Officiere und Soldaten übergesetzt werden, welche sofort das Dorf besetzten und die Brücke mit Leitern herzustellen suchten. Der Brückentrain wurde herangeholt und die Leute in größerer Anzahl auf den Pontons übergesetzt, während die Brücke selbst solide hergestellt wurde."

"Rissingen war durch  $1^{1/2}$  bairische Divisionen vertheidigt worden. Gegen  $6^{1/2}$  Uhr Abends erhielt General von Brangel die Meldung, daß eine dritte ganz frische bairische Division auf Nüblingen gegen seine Vorposten im Anmarsch sei."

"Die Brigade Brangel hatte eben begonnen, fich in ben Bivouaks N.=O. von Winkels einzurichten und bas 2. Bataillon bes 55. Regiments war im Vorriiden begriffen, um die Vorposten zu übernehmen und das 2. posensche Regiment 19 abzulosen, als der Anmarsch des Feindes erfolgte. Sofort erhielt das Füsilier= bataillon des 55. Regiments, die 12pfündige Batterie und die Escabron des 1. westfälischen Sufaren-Regiments 8 unter Rittmeifter von Cranach ben Befehl, vorzugeben und bem 19. posenschen Infanterie = Regiment zur Unterstützung zu bienen. Compagnien bes 55. Infanterie = Regiments wurden gleich anfangs rechts hinauf in die Berge entsandt und die Batterie und Escadron kamen im Trabe vor. General von Brangel begab sich selbst zu ben Borposten, und als ber Oberftlieutenant Henning, ber Commandeur bes 19. posenschen Infanterie = Regiments, ibm die Meldungen über die Aufstellung machte, erfolgten plötzlich von den nördlichen Böhen Flintenschüffe in die bicht zusammengebrängten Colonnen bes 19. Regiments. Der Feind war von Norden her mit ter frischen Division herangerückt, hatte die nördlich der Chaussee liegenden Höhen genommen und brängte rasch vor. 12pfündige Batterie und die Escabron zogen sich zurud, ebenso das 19. Regiment. Das eben anmarschirte Füsilier = Bataillon bes 55. Regiments besetzte aber sofort ein Ravin und gab der ruckgängigen Bewegung zuerst einen halt, mußte aber ben

überlegenen feinblichen Kräften weichen und sich ebenfalls zurückziehen. Auf ben nächsten Höhen N.=D. von Winkels ließ General von Wrangel jetzt die beiden Batterien auffahren, sowie auch das 1. Bataillon des 55. Regiments und das Bataillon Lippe eine Aufnahmestellung nehmen. Alle zurücktehrenden Truppen wurden in diese Hauptstellung eingefügt und das Gesecht kam hier zum Stehen."

"Nunmehr wurde die 2. Compagnie des lippe'schen Bataillons und das ganze 2. Bataillon des 55. Regiments in die Berge südlich der Chaussee, 2 Compagnien Lippe und 1 Bataillon des 19. Regiments in die Berge nördlich der Chaussee dirigirt, und so wie diese Flankentruppen ihre Stellungen eingenommen hatten, avancirte die ganze Brigade mit schlagenden Tambours, trieb Alles vom Feinde vor sich her und eroberte, allerdings mit großen Verlusten an Mannschaft, die vorige Stellung wieder."



Das Avanciren ber Brigabe Brangel.

"Da die Truppen aufs Aeußerste erschöpft waren und die Reihen gewaltig gelichtet, wurde auf Ansuchen des General Wrangel höheren Orts ein Batailson vom Magdeburgischen Füs. Regt. 36 vorbeordert zum Beziehen der Vorposten. Das 1. Batailson des 55. Regtes. blieb als Repli der Vorposten hart vorne liegen, alles Andere rückte in's Bivouak."

"Ich muß die gute Haltung und Bravour meiner Truppen im Gesechte bei Kissingen sowie bei dem Vorpostengesechte um so mehr anerkennen, als dieselben durch den angestrengten Dienst der vorhergehenden Tage und durch das ungünstige Wetter sehr erschöpft waren!"

gez. von Goeben.

Che wir bem Leser eine Detailschilberung bes benkwürdigen Tages, bes 10. Juli geben, muffen wir ihm von den Bewegungen ber Divifion Manteuffel fprechen. General von Manteuffel mar langfam bis Geroda vorgeruckt, war erst um 101/2 Uhr — im Augenblick, wo das Gefecht der Division, welcher er als Reserve zugetheilt war schon im vollen Gange war, aufgebrochen und hatte den Weg über Claushoff-Friedrichshall eingeschlagen. Die Melbung, welche ber Oberst von der Goly an den General von Wrangel fandte, und die, wie der Bericht des General von Goeben fagt, General von Manteuffel an sich genommen hatte, bewog ihn, mit einer Escadron und einer Apfündigen Batterie im Trabe nach Friedrichshall vorzugehen. Leider hätte bem Oberst von ber Golt nur Infanterieverstärkung nützen können, da das waldige Terrain nicht allein die Cavallerie ganz unnütz machte, sondern auch die Aufstellung der Artillerie dermaßen erschwerte, daß nur zwei Kanonen je einen Schuß thun konnten und sich dann schleunigst zurückziehen mußten, da sie sich sonst fast widerstandslos dem heftigsten Infanteriefeuer, mit welchem fie aus ben Buschen von unsichtbaren Feinden wie überschüttet wurden, ausgesett hatten. Die zwei Schüffe hatten eine auf ber jenseitigen Chaussee stehende Cavalleriebedeckung verjagt.

Um 1½ Uhr traf ber Manteuffel'sche Avantgarben-Commanbeur, Generalmajor von Frenhold, in Claushof ein, mit drei Bataillonen vom 59. Infanterie-Regiment, zwei Batterien und einer Escadron. General von Manteuffel, welcher, wie er in seinem Berichte sagt, den Oberst von der Goltz zu schwach hielt, um den Feind aus Friedrichshall zu wersen, überließ ihm zwei Geschütze und einen Zug Oragoner und des sahl dem General von Frenhold, mit seiner Avantgarde den Uedergang dei Hausen zu sorciren. Seinem Gros und seiner Reserve sandte er den Besehl, der ursprünglich gesgedenen Anweisung zu folgen und dem General von Goeden auf Kissingen nachzus marschiren; er selbst begab sich eben dorthin. General von Frenhold begann einen Artilleriekamps bei Hausen, welcher von zwölf bairischen Geschützen aufs Lebhasteste erwidert wurde, obgleich man sich beiderseits wenig Schaden that. Eine Zeit lang besynügte man sich hiermit und im Augenblick, als der preußische General seine Insanterie vorgehen lassen wollte, brachen die Baiern plöglich das Gesecht ab und zogen sich zurück.

Wir werden später aufzuklären suchen, woher dieser räthselhafte Ruckzug ber Baiern bei Hausen entstand, welcher für die Preußen den Ausschlag des Sieges am Tage des 10. Juli gab.

Auch pflegt man in den Gefechten dieses Tages ein Rencontre bei Waldaschach aufzuzählen, das jedoch unserer Meinung nach so unbedeutend war, daß es nur in den Regimentsberichten ihren Plat hätte finden müssen. Das Füstlier-Bataillon des 25. Infanterie-Regiments unter Leitung bes Eroberers von Stade, bes Oberstlieutenant von Cranach, warf sich, ber gewohnten Energie seines Chess folgend, mit solchem Unsestüm auf das Dorf Waldachach, daß es 1½ Compagnie bairischer Infanterie, welche hierhin betachirt waren, baraus vertrieb, obgleich jene ernstlich Miene machten, sich aus den Häusern zu vertheidigen und auch mehrere Male auf einen Zug Preußen schossen. Die ganze Affaire dauerte kaum zwanzig Minuten und die Baiern zogen sich zurück, indem sie sechs Verwundete in den Händen der Preußen ließen. Bei Untersuchung der Häuser wurden noch 31 Mann gefunden, die sich dort versteckt hatten und zu Gefangenen gemacht wurden.

Wir glaubten sowohl dem Oberftlieutenant von Cranach, als auch den Truppen unter seinem Befehle es schuldig zu sein, dieser Thatsachen zu erwähnen. Es muß sur einen so bewährten Officier ein druckendes Gefühl sein, in der öffentlichen Meinung einem von ihm geleiteten Unternehmen eine Wichtigkeit beigelegt zu sehen, die er ihm selbst nicht beilegt und die selbst von officieller Seite so wenig berechtigte Hochstellung der Affaire von Waldaschach muß den Oberstlieutenant von Cranach selbst oft unangenehm berührt haben.



er Leser, welcher dem Berichte des General von Goeben gefolgt ist, wird begriffen haben, daß wohl selten ein Gesecht sich so episodenreich gestalten mußte, als das, welches am 10. Juli die von diesem Generale geführte Division mit so glänzender Bravour bestand.

Man könnte die Thätigkeit der Division an diesem Ruhmestage in vier Abstheilungen theilen, damit dem Leser die ganze Action besto verständlicher werde:

- 1) Angriff und Ginnahme Riffingens,
- 2) Erfturmung ber jenfeitigen Soben,
- 3) Bertheidigung ber gewonnenen Positionen,
- 4) Oberst von der Golt bei Friedrichshall,

und bennoch finden wir so viele Einzelkämpfe und Spisoben, welche diese verschiedenen Geschtsmomente mit einander verbinden, daß wir einen großen Theil des Wertes einzig und allein mit der Aufzählung und Beschreibung der hohen Thaten der Division Goeben am 10. Juli ausfüllen könnten. Wir mussen also leider eine Wahl treffen, die uns um so schwerer wird, als wir nicht gern den Vorwurf, mit Parteilichkeit geschrieben zu haben, auf uns lasten sehen möchten.

18,

Der Tag von Kissingen gehört den 55ern, 15ern und Lippe Detmoldern, nicht etwa, weil sie mit größerer Tapserkeit gesochten, als die 13er, 53er und 19er, sondern weil ihnen überhaupt mehr Gelegenheit geboten wurde, sich auszuzeichnen.

Auf brei Brüden kann man bei ber Stadt Kissingen die Saale überschreiten; die eine — ziemlich breit und aus massivem Steinwerk erbaut — war gleich am Eingange durch eine starke Barrikade geschützt, construirt aus allerlei Holzwerk, Wagen, Steinen Tonnen, Bäumen, welche mit eisernen Ketten zusammengehalten waren; und um einem etwaigen Angrisse auf die Flußübergänge noch energischeren Widerstand bieten zu können, war etwa auf der Mitte der Brücke hinter den steinernen Einfassungsmauern ein Gerüst von gleichen Materialien aufgestülpt, welches die dahinter verborgenen Baiern gegen die Schüsse vom gegenüber liegenden Altenberg schützte und ihnen ge-



stattete, die am diesseitigen User sich entfaltenden preußischen Compagnien mit dem besten Ersolge zu beschießen. — Die zweite Brücke befindet sich etwa 1000 Schritt unterhalb dieser Hauptbrücke, — es ist eine sogenannte hölzerne Jochdrücke, deren Holzbelag von den Baiern abgetragen und deren Jocke sast gänzlich zerstört waren. — Die dritte, eine eiserne, für Fußgänger bestimmte Brücke, führt hinter dem Kurhaus über die Saale, und auch hier war der hölzerne Bohlenbelag von den Baiern entsernt worden. — Die hinter der Einfassungsmauer der Hauptbrücke verdarrikadirten bairischen Schützen hatten ein sicheres Ziel, sowohl auf die hölzerne, als auch auf die eiserne Brücke. — Roch ein hölzerner — unbedeutender Steg existirte, der über die Saale die zur sogenannten Lindenmühle sührte, welcher gleichfalls abgetragen war, wo zedoch die Baiern, vielleicht von dem plötslichen Erscheinen der Preußen überr ascht noch die Stützbalken gelassen hatten. Gegen diesen letzteren richtete sich Hauptmann von dem Busche mit der 2. Compagnie des 1. Batailsons des 15. Regimentes.

Es war bies, wie man zu sagen pflegt, ein Gluckswurf, ber einen entscheibenben Einfluß auf ben Ausgang bes ganzen Tages gehabt bat. Es hatte unendlich viel Zeit und Mube gekoftet, felbft im gludlichften Falle unter bem feinblichen Feuer bie hölzerne und eiferne Brude paffirbar zu machen ober bie Barrifaben ber fteinernen zu erfturmen, während hier bie Aufgabe eine relativ leichte mar. Sauptmann von bem Busche ließ seine Musketiere zwischen bem Belvedere und ber Billa Bay die Chaussee überschreiten und aus biefen beiben Häufern, besonders aus letterem Alles, mas fich an Tischen Banten und Bretern, Thuren und Leitern bort befand, mitnehmen. Er felbst schritt bis an bie Saale vor und prufte mitten im Rugelregen mit kundigem Auge bie Stutbalten, bann gab er feine Befehle und bie mit ben Materialien verfehenen Mannichaften begannen bas Werk, welches in einer Viertelstunde fo weit gediehen war, daß ein Mann nach bem anbern ben Fluß überschreiten fonnte. Der Hauptmann war ber erfte, welcher das jenseitige Ufer betrat — ihm folgte ein Musketier, ber sich bei ber ganzen Arbeit burch raftlose Thätigkeit und burch nicht zu erschütternde Beiterkeit ausgezeichnet hatte. Kaum hatte bieser hinter seinem Hauptmann bas Ufer erreicht, als er mit jubelnbem hurrah seine Bickelhaube in die Luft warf . . . . boch ber Laut erstarb in seiner jauchzenden Bruft — er focht einen Augenblick mit den Händen durch die Luft . . . . und fank lautlos in die Anie. Eine bairijche Büchsenkugel hatte ihn auf ber Stelle getöbtet.

Man hat weiter oben gesehen, wie die andern Truppen der Brigade Wrangel diesen Uebergang benutzten, um die Baiern in die Flanke zu fassen und wie hierdurch der Besitz der Stadt diesen entrissen ward. — Einem Zuge der 3. Compagnie des Lipper-Bataillons unter Lieutenant Hölzermann gelang es, mit wahrhaft fabelhafter Behendigkeit die eiserne Brücke auf den einen Zoll breiten und drei die vier Fuß von einander entsernten eisernen Stangen des sogenannten Tablier's zu überschreiten.

— Ein fast unglaublicher Zug von Energie und Willenskraft verdient bei diesem Uebergange besonders aufgezeichnet zu werden: Der Füsilier Friedrichs, der letzte bes Zuges, welcher den gefahrvollen Uebergang unternimmt, erhält, ungefähr die zur Hälfte der Arücke gekommen, einen Schuß in die linke Hüste, der ihn augenblicklich des Webrauches des ganzen linken Beines beraubt. Nun stelle man sich die Lage des Ungläcklichen vor! — Hinter ihm kein einziger Preuße mehr . . . vor sich sieht er eben den letzten seiner Kameraden, dem Lieutenant folgend, im Gehölz verschwinden — von deiden Seiten die bairischen Schüßen, denen er als sichere Zielscheibe dient . . . und er auf einem Beine, mit den wüthendsten Schmerzen auf einer dünnen Eisenstange stehend . . . nicht vorwärts und nicht rückwärts könnend und unter sich — zwanzig kuß tief die rauschenden Wogen der Saale! — Aber er will hinüber — will nicht der Einzige seines Zuges sein, der lebend zurückgeblieben ist . . . und mit unmenschlicher Kraft gelingt es ihm, von Stange zu Stange auf einem Beine zu springen und sich bei ledem Sprunge im Gleichgewicht zu erhalten. — Endlich hat er das User glücklich erreicht, aber dier verläßt ihn die Kraft und er sinkt ohnmächtig zusammen!

Die Baiern hatten sich im Hotel Sanner, wie oben berichtet, verbarrikabirt und vertheidigten sich mit ber größten Energie gegen die anstürmenden 55er. Erst als die Thilren des Eingangs gesprengt und das Parterre so wie die Terrasse genommen waren, ergaden sich die meisten — Andere ließen sich niederstoßen. Der Buchdrucker Schmitt aus Baprenth, Jäger im 7. Bataillon, starb hier einen wahrhast bewunderungswürdigen Peldentod. Er hatte aus einem tresslich mit Matragen verdangenen Kenster mit seiner Büchse arg unter die Preußen geschossen und — wie man balrischerseits berichtet, eils Preußen hingestreckt. Kun brangen die Anstürmenden gegen das von ihm vertheitigte Zimmer vor — erbrachen die Thür und boten ihm Parton au. Er setzet seuerte noch einmal auf die Preußen und stürzte sich mit dem Austul "von Euch will ich seinen Parton" mit dem Kolben auf dieselben . . . . Einige Secunden stüter lag er, von undereren Bavonnettstichen burchbohrt, todt am Boden!

Selbit bie bairischen Schmähschriften gegen Preußen können nicht umbin, hier ben Gestmuth ber Westfalen berverzubeben. Sie berichten, daß biejenigen, welche ihn töbteren, ibn gleich nachber an bem beim Potel Sanner verübergebenden Promenaben weg bezruben, ein einsaches Lreuz auf die Grabstätte sesten und barauf mit Bleistift schrieben: "Dier rubt ein tarierer Reier — gefallen seiner Ksicht"

#### 10. Suii 1866.

In Ausgarten kam es zum blutigen Gemegel, ba bie Baiern burch bie hunderts subrigen Riume und burch bie ben Garten umgebenden, theilweise mannschehen Manern gefehuge, ein sicheres Siel auf die fast Mann für Mann über die Benichn kommenden Preusen datten, und beefe bie Unversichtiglich bezungen, sich nacht auf den Bedeu zu wersen

ober in gebückter Stellung vorwärts zu gehen, sondern mit leicht begreiflichem Enthusiasmus so schnell wie möglich vorzudringen versuchten. Gine abziehend egezogene zwölfpfünder Batterie der Baiern richtete schmerzliche Verwüstungen unter den 15ern, 55ern und Lippern an, und es kann wirklich als ein Wunder angesehen werden, daß die Granaten dieser Batterie, welche in allen Richtungen hin die Stadt durchkreuzten und gar oft zu früh platten, nicht mehr Verderben als sie es gethan, in der Stadt selbst angerichtet haben.

Ein einziger ber Bewohner Riffingen's ward bas Opfer bieses entsetlichen Rampfes,

der Apotheker Dejojez, ein Breuße von Geburt, welcher während des ganzen Gefechtes mit un= erschütterlicher Aufopferung für die Ber= wundeten die noth= wendigsten Medica= mente bereitete Das mächtige Geicheß des Zwölfpfünders durchdrang die fuß= dice Mauer bes Laboratoriums, als wenn es ein hölzer= ner Zaun gewesen ... zerplatte und rigben unglücklichen jungen Mann faft in Stücke.

Im Augenblick, wo die Baiern die Stadt aufgaben, sprengte Generals major von Wrangel durch die Straßen und hörte und sah



Beneral von Brangel in Riffingen.

beutlich, wie aus einigen Häusern auf ihn geschossen wurde. Das Factum des Schießens aus den Häusern in der Stadt wird von bairischer Seite entschieden in Abrede gestellt, jedoch das Wort des preußischen Generals, der die Thatsache dem Schreiber dieses selbst mitgetheilt, genügt vollkommen, um die hairischen Berichte zu widerlegen und überhaupt liegt nicht das geringste Unwahrscheinliche darin, da beim Durchsuchen der Häuser mehrere Hunderte von versteckten bairischen Soldaten gefunden wurden.

Als die Baiern sich aus Kissingen zurückzogen, erwählten sie, um diesen Rückzug so gut wie möglich zu becken, die Stellung der Marien=Kapelle und des Kirchhoses, welchen sie mit 300 Scharsschützen des 7. Jägerbataillons besehen und durch zwei Bataillone Insanterie umschwärmen ließen.

Es war dies ein harter Kampf, der den Baiern zur höchsten Ehre gereicht . . . es ist wahr, daß die Stellung, die sie sich erwählt, eine äußerst günstige gewesen; sie hatten mit allem Material, das sie sinden konnten, die Thore des Friedhoses versbarrikadirt, hatten die hohe Mauer durchbrochen und fast verdeckte Schießscharten eingerichtet und hatten so gegen die andringenden Preußen nicht allein ein sicheres Ziel, sondern auch — wenigstens eine Zeit lang — eine vollständig gedeckte Stellung. Doch bewies sich ihre Tapferkeit auss Glänzendste, als nach wiederholtem Stürmen es den Preußen gelang, das Kirchhossthor zu sprengen und mit gefälltem Bahonnette vorzubringen.

Nur wenige Minuten dauerte jetzt der ungleiche Kampf, jedoch diese wenigen Minuten werden genügen, um jene Braven unvergeßlich im Andenken des bairischen Bolkes zu machen. Nur einundzwanzig Jägern gelang es, zu entkommen — einige Dreißig wurden gefangen und die Anderen . . . . die Anderen lagen mit ihren sämmtlichen Officieren zwischen zertretenen Gräbern und umgestürzten Leichensteinen wie vom Nordsturme geknickte Baumstämme da.

Es war ein schauervoller Anblick, ber bieses friedlichen Ortes, wo wenige Stunden vorher noch alle Erdenunbill schwieg — wo Alles Ruhe, Bergessen, Frieden, Andacht war.

Ströme von Blut rannen über die grünen Gräber . . . . zerschossene Gliebmaßen lagen zwischen den Blumen, die liebende Hände den theuren Berblichenen gepflanzt; . . . . die weißen Marmorstatuen waren fast alle von ihren Postamenten gefallen und lagen zwischen den Todten, die nicht weniger bleich, nicht weniger unbeweglich wie sie waren.

O unsere Feber sträubt sich, das aufzuzeichnen, was hier gesehen wurde, aber während des ganzen Krieges ist wohl nie ein grellerer Contrast zwischen Licht und Nacht, zwischen Leben und Tod hervorgetreten, als hier . . . . Todesröcheln, Gewimmer, Fluchen und enthusiastisches Siegesgeschrei, von Kanonendonner und Büchsengeknatter begleitet . . . . und ein ruhiger, freundlicher Himmel, dessen unumwölfte Sonne diese seltene Wahlstatt — einen Friedhof beleuchtete.



Erftürmung bes Riffinger Friebhofes.

Ein einziges Bild wollen wir bem Leser vorführen, welches, wie uns erzählt wurde, die Augenzeugen tief ergriff. — Auf einem Grabsteine war ein knieender Engel gemeißelt, welcher einen Palmenzweig in der Hand, sich auf das Grab niederneigte und der von den Augeln vollständig verschont geblieben war. Als die Preußen eingedrungen waren und den Kirchhof in Besitz genommen hatten, sahen sie an diesen Leichenstein gelehnt

einen blutzungen, bairischen Officier — fast noch ein Anabe, ber sein kreibeweißes Antlitz auf bas Postament gelegt zu haben schien . . . . ber Degen war seiner Faust entfallen und hing nur noch am Handgelenk an seiner Duaste. Bor ihm lag auf ber Erbe eine offene Brieftasche mit zerstreuten Papieren . . . . und in ber linken Hand, fast zerknittert, eine Photographie, welche bas Bild einer ältlichen Dame wiedergab.

Es war bies ein gewaltig erschütternber Anblick, ber Aller Herzen bewegte! Der Knabe, ber wie ein Mann gesochten, war im Sterben wieder Kind geworden und hatte seinen scheidenden Blick noch einmal an den geliebten Zügen der Mutter erlaben wollen! D es lag eine so rührende Einfachheit in diesem friedlicheblutigen Bilde, daß die bärtigen Krieger einige Augenblicke wie versteinert davor standen . . . . und dann die Köpfe abwandten, um es nicht mehr zu sehen, denn ihre Seele konnte, durfte ja nicht weich werden.

Ein in Kissingen zuruchbleibenber, leicht verwundeter preußischer Officier hat bas für gesorgt, daß seinem todten bairischen Kameraden im Grabe das Bild aufs Herz gelegt wurde, bem sein scheidender Blick Lebewohl gesagt.

.... Man weiß, wie, nachdem die Stadt erobert, die jenseitigen Hügel mit Macht von den Preußen erstürmt wurden. Während dieses Kampses müssen wir einer Episode erwähnen, die wirklich an die Kämpse der grauen Vorzeit erinnert, wo ein tapserer Ritter gewappnet und geharnischt es mit vier oder fünf Landsknechten ausnimmt und dieselben in schmähliche Flucht schlägt. — Nur ist in diesem Falle der Ritter ein kleiner, kaum achtzehnjähriger Fähnrich und seine ganze Bewassnung jener winzige Fähnrichsbegen, dem die Soldaten in ihrer pittoresten Ausdrucksweise den Namen "Stricknadel" beigelegt haben. Wir können nicht umbin, dem Hauptmann seiner Compagnie hier selbst das Wort zu geben und den ganzen Hergang der Sache so aufzuzeichnen, wie ihn jener Hauptmann am nächstolgenden Tage der Schlacht in einem Briese berichtet:

"Lieutenant von Papen eilte mit seinem Zuge und etwa 20 Mann, dem "Fähnrich von Bock und dem Unterofficier von Wasmer auf die Höhen, allen "Anderen voraus. Da auf einmal — während diese in einen Hohlweg hinab"gesprungen waren, — kam eine Schwadron bairischer Chevauxlegers atta"quirend über den Berg, schwenkte über den Rest der noch auf dem Plateau
"befindlichen, sich hinwersenden Leute dem Eingange des Hohlweges zu und
"versperrte denselben vollständig. Lieutenant von Papen, Fähnrich von Bock
"und Unterofficier von Wasmer mit noch vier Mann besanden sich im wüthendsten
"Handgemenge. Ein fünster, Musk. Kiene, 4. Compagnie, entwischte, wurde
"von zwei Cavalleristen versolgt, blieb stehen, verwundete einen durch seinen

"Schuß, ber andere riß aus; bas erbeutete Pferd brachte er mit zur Compagnie. "Lieutenant von Papen beantwortete bie Aufforderung bes feindlichen Officiers, "sich zu ergeben, mit ben Worten : "Dem Teufel werbe ich mich ergeben!" eben-"so Fähnrich von Bod. von Bapen wurde endlich niedergehauen, beschützt "von bem feindlichen Officier, ber ihm zuruft: "Herr Kamerad, Sie sind ein "ganz vorzüglich braver Officier." Den kleinen Fähurich Bock aber konnten fie "nicht unterfriegen. Er haute wie wuthend um fich, er blutete überall, ein "Hieb war ihm mitten burch ben Helm in ben Ropf gebrungen, noch war es "nur Blut, was lief. Schlimmer waren die Hiebe in den Arm, er fühlte die "Rraft erlahmen. Da wurde ihm ber fleine Säbel aus ber hand geschlagen. "Der hieb, ju bem sein Begner jest eben ausholen wollte, mußte ben Rampf "beenden! Bott ber Herr aber benkt anders. Gine Augel von unsern ruck-"wärtigen Schützen traf ben Chevaurleger ins Anie, er fank vom Pferbe, von "Bod entwischte burch ben Trubel, wurde zwar noch von einigen Cavalleristen "verfolgt, indeß bas Feuer ber Schützen hielt sie in ehrfurchtsvoller Ent-"fernung und bald mar das Feld bis auf die verwundeten Reiter und Pferde "wieder rein; — bas Gange mar ja nur bas Werf weniger Minuten. "die nun gemachte Melbung über ben Borfall mar es mein Erstes gewesen, die "Führer wieder zu erseten; ben von Bod gab ich schon ganz verloren. "groß war meine Freude, als ich ben braven Jungen mit verbundenem Kopf, "Hals und Arm mir entgegenkommen und jauchzend seine Erlebnisse erzählen Jeder Mann in der Compagnie wollte einen Händebruck von unferm "fleinen Fähnrich haben!" . . . . .

fechtes die preußische Armee nicht eines ihrer beliebtesten und verdienstvollsten Führers beraubt hat. Im Augenblick, wo der Generalmajor Freiherr von Wrangel, der mit rastloser Thätigkeit die Bewegungen seiner Brigade leitete und sich an diesem Tage zu verdoppeln schien — im Augenblick, wo er gegen die Höhen ansprengt, stugt plöglich sein Lieblingspferd, welches er am Nachmittage erst bestiegen . . . bäumt sich . . . . und mit einem rasenden Schmerzensgestöhne überschlägt es sich und bleibt sterbend auf dem ohnmächtigen Reiter liegen. Man zieht den General unter seinem durch die Brust gesichossenen Rosse hervor und glaubt wirklich einen Augenblick, daß die Erschütterung des Sturzes ihm mehr als schädlich gewesen sei. Doch bald kommt er zu sich, läßt sich unter einen Baum tragen, wo er noch einmal ohnmächtig wird, nachdem er dem Oberst von Stolze den Besehl über die Brigade gegeben hat. Glücklicherweise genügte eine halbe Stunde Ruhe, um ihn vollständig herzustellen — wiederum übernahm er die Leitung seiner Brigade und mit welcher Energie er es that, wird der Leser aus

bem Berichte bes General von Goeben ersehen haben, welcher nicht genug Lob für ben General hat, ber an jenem Abende mit trefflicher Ordnung seine überrumpelten Truppen zusammenzuziehen wußte und dann mit den Soldaten dieser Brigade, für die alles Lob unzureichend ist, welche — der Leser behalte dieses im Auge — am Morgen sechs Stunden marschirt, den ganzen übrigen Tag — einen Julitag, gekämpst hatten und dann noch immer so viel Kraft, Muth und Energie bewiesen, einen dreisach überslegenen Feind, der den ganzen Tag noch nicht im Feuer gewesen, aus den durch Ueberrumpelung gewonnenen Stellungen fortzujagen und in die Flucht zu treiben.

Denn, wir mussen es bekennen, es war ein überaus kritischer Augenlick für bie Preußen, als die Division Stephan gegen sieben Uhr Abends frisch auf dem Kampsplatz erschien und ein Bataillon des 19. Regimentes, welches, ohne die nöthigen Borsichts-maßregeln getroffen zu haben, in einem Wäldchen mit zusammengesetzen Gewehren lagerte, überrumpelte. Man kann es nicht anders als eine Panik nennen, welche die so tapferen Soldaten ergriff, die sich in ziemlich ungeordneten Reihen zurückzogen und die 3. zwölfpfündige Batterie, welche ihnen zur Unterstützung herbeigeeilt war, fast ohne Bebedung ließen.

Denn jetzt muß auch Hauptmann von Eynatten, ber diese Batterie führte und ber in der ungünstigen Stellung kaum einen wirksamen Schuß gethan hatte, versuchen, sich schwierigkeit zurückzuziehen. Doch des steilen Abhanges halber ist dies von der äußersten Schwierigkeit begleitet und schon beim Beginn des Manövers ereignet sich ein Unsall, der die Rettung fast unmöglich macht... das Flügelgeschütz rollt mitsammt den Pserden den Berg hinunter — die ganze Bewegung der Batterie geräth in Stocken .... und die Baiern sind auf einige hundert Schritt herangenaht! — Da zeigt sich wieder der General von Brangel zu Fuß in Mitten des mörderischen Kugelregens — er, der vor einer halben Stunde noch kraftlos am Boden lag, erklimmt mit jugendlichen, turnermäßigen Schritten den Hügel — prüft die Lage und begreift, daß die Batterie wahrscheinlich verloren sei. — Doch um einen solchen Berlust zu verhüten, muß ja Alles gethan werden, was nur im Bereiche der Möglichkeit liegt!

Er wendet sich um . . . . ber Major Rohdewald hält in seiner Nähe zu Pferbe.

"Herr Major!" — ruft er — "bie Batterie ist verloren, führen Sie Ihre Füsiliere vor und retten Sie, was zu retten ist!"

Dann springt der General in die Reihen der weichenden Schützenlinien und mit Donnerworten versucht er, sie zum Stehen zu brinzen. — Nichts hilft! sie weichen und bie schwarzen Massen der Baiern rücken in unabsehbaren Reihen näher und immer näher.

Welch ein Bilb! und wem es gegeben ware, bas Schlachtfeld in jenem Augenblide zu übersehen, wie wurde ber erft einen Begriff bekommen, welche erhabene Augenblicke ein Gefecht barbietet. — Hier die namenlose Verwirrung der weichenden 19er und der gefährdeten Batterie — bort ein Battaillon der 55er, welches im Sturmmarsch vorbeordert ist und sich mit kühner Todesverachtung auf den Wald wirft, jedoch fast augenblicklich zurückgehen muß, da ein so mörderisches Feuer, wie es ein gleiches nie gehört, es vom Innern des Waldes her empfängt.

Und immer näher rudten die Baiern der Batterie . . . . da endlich gelingt es bem General von Wrangel, die Tetencolonnen der 19er zum Stehen zu bringen; er läßt die vordersten Reihen der Baiern durch einige träftige Schnellfeuersalven abweisen und gewinnt so wenigstens einige Minuten Zeit, die hier ja einen unersetzlichen Werth haben.

Enblich — im Augenblick, wo die Baiern von Neuem sich auf die Batterie stürzen, erscheint wie ein Deus ex machina Major Rohdewald, welcher im Sturmschritt zwei Compagnien seines Bataillons vorführt.

Die Söhne ber alten Cheruster haben an diesem Tage glänzend die Echtheit ihrer Abstammung bewiesen. Wie Mauern standen sie im dichtesten Augelregen und wiesen die anstürmenden Baiern durch ihr ruhiges und desto sichereres Feuer zurück. Die Batterie Shnatten war gerettet, die rückgängige Bewegung war zum Stehen gebracht und dieses Resultat — wir können nicht umhin, es anzuerkennen, hatte man hauptsächlich dem Helbenmuth der Lippe = Det molder zu danken.

General von Faldenftein hat in einem Schreiben an ben regierenden Fürsten ber ausgezeichneten Haltung biefer Rerntruppen bie außerorbentlichste Hochachtung gezollt.

Aber welches Gefühl burchrieselt die Reihen ber Brigade, als plötzlich burch die Glieder der Schall der Trompete, die zum Acanciren bläft, ertönt. Sie begriffen Alle, daß es jetzt an ihnen sei, den momentanen Bortheil, den die Baiern errungen, gewaltig zu rächen . . . . und vorwärts geht's Tambour battant mit einer Energie, als wenn sie Alle eben erst vom Bivouak aus ins Feuer geführt würden und nicht einen ganzen Tag schon die unnennbarsten Strapazen ausgehalten hätten.

Das Resultat ist bem Leser bekannt, bennoch mussen wir hier hinzusügen, baß bei biesem erneuerten Angriff bas 2. posensche Infanterie Regiment Nr. 19 sich ganz besonders auszeichnete. Das Regiment hatte eine Scharte auszuwetzen und hat es redlich und tapfer gethan — leiber mit entsetzlichen Berlusten.

Zwischen Tobten und Verwundeten hatte bas Regiment zwei Batailsonscommans beurs, brei Hauptleute, acht Lieutenants und 400 Mann versoren.

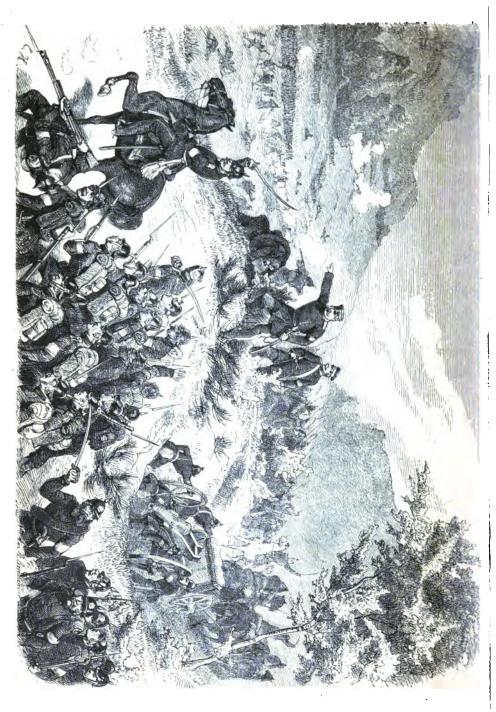

Leiber müssen wir uns entschließen, von der Aufzählung einer großen Anzahl ben Leser vielleicht interessirender Episoden abzustehen, da, wie wir weiter oben erwähnt, das Gesecht bei Kissingen allein schon hinreicht, Stoff zu einem ganzen Werke zu bieten. Doch ehe wir von den verhängnisvollen Usern der Saale scheiden, können wir nicht umhin, derer zu gedenken, die hier am 10. Juli zum letzten Male das Licht der Sonne begrüßten, so wie auch derer, die nach dem berühmten Badeorte gekommen waren, um ihre zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen und die am Abende der Schlacht . . . . wieder herzestellt waren, als es galt, ihre Menschenpflichten gegen die Verwundeten und bilslos Dahingestreckten ausznüben.

Es war ein beneibenswerther Tob, ber bes Major Rhobewald! Keine halbe Stunde, nachdem er seine Truppen so helbenmüthig ins Feuer geführt, und mit ihnen so namhafte Resultate errungen, fand man ihn im Walbe mit einem Schusse in die Stirn. Eine der sogenannten bairischen Kartätschenpatronen hatte ihn getrossen. Diese Geschosse, welche die Preußen so sehr gegen die Baiern erbitterten, haben wirklich etwas Unmenschliches, unserer Zeit nicht Angemessens an sich. Es sind zwei, ja sogar drei Projectile in derselben Patrone, die meistentheils dis zu dem erreichten Ziele eng zusammenbleiben und erst dann sich trennen, die leichteste Fleischwunde gewöhnlich grauenhaft zerreißen und sie höchst gefährlich machen. Auf der Stirn des Major Rhodewald war nur eine runde Deffnung, jedoch der Hintertops war an zwei verschiedenen Stellen schauberhaft zerrissen. Obgleich besinnungslos, fand man ihn dennoch lebend auf, konnte ihn noch auf einer von Gewehren und Zweigen construirten Tragbahre nach Kissingen bringen; jedoch als man dort angekommen war, fand man nur einen Leichnam auf der grünen Bahre.

Mit dem Leben von vier Officieren bezahlte das 19. Regiment der düstern Kriegessöttin seine Schuld. Es waren der Hauptmann Halm, der Hauptmann von Zwehl, Premierlieutenant von Uthmann und der Secondelieutenant von Moche I. Alle vier waren am Abende des Gesechtes gefallen, die Einen mit dem herben Gedanken, daß ihr Regiment im Beichen sei, die Andern enthusiastisch mit ihren Kameraden wetteisernd, damit das 19. Regiment beim Bordringen seinen alten Ruhm wieder erringe.

Das 55. Regiment hatte nur einen Officier verloren, ben Secondelieutenant Brzowskh, welcher gleich am Morgen gefallen war und ist dies um so glücklicher, ba das Regiment von Beginn der Schlacht bis zum letzten Schusse umunterbrochen am Ersolge der Schlacht den thätigsten Antheil genommen hatte.

Das 15. Regiment hatte zwei Officiere verloren, die Secondelieutenants Lindner und Delius. Jeder von Beiden hatte drei Schüffe bekommen, Lindner durch Unterleib, Brust und Mund, Delius durch Kopf, Brust und Arm. Schon zum zweiten Male

hatte letterer das bürgerliche Gewand mit der Unisorm vertauscht, schon bei Wissunde und Alsen waren die Fünfzehner auf ihren Landsmann stolz gewesen — und jetzt hatte er mit seinem Blute den westfälischen Heldenmuth besiegelt.

Wir können nicht ber anberen Tobten erwähnen, die hier fielen ober später ihren Bunden erlagen. Der Tag des 10. Juli hat unserm preußischen Baterlande über tausend seiner besten Kinder gekostet, aber es war auch ein Tag des Ruhmes, ein Tag, der in der Geschichte sortleben wird und dessen blutige Saat — wir sehen es ja alle Tage mehr und mehr — für Deutschland herrliche Früchte tragen wird. Kissingen war eine Entscheidung in den Schicksalen der Mainarmee, wie wir es gleich nachher sehen werden, und deshalb auch glauben wir, daß der Tag des 10. Juli — wenn auch andere, größere Gesechte vorkamen, — bennoch der bedeutungsvollste und glücklichste bes ganzen Mainseldzuges gewesen.

.... Noch müssen wir ein Wort zum Lobe berer sagen, die, wie wir weiter oben crwähnt, sich mit so aufrichtiger Nächstenliebe der Verwundeten annahmen, die hilslos in der Stadt zurückgeblieben waren. Jetzt versuchte Herr von Parceval das Geschehene wieder gut zu machen und der Erbitterung der Lurgäste — besonders der preußischen gegen ihn, die Spitze abzubrechen, indem er zur Pflege der Verwundeten Alles, was in seiner Macht stand, anordnete. Doch gar wenig Resultate hätte er erzielt, wenn die Badegäste nicht aus freien Stücken und mit einer Ausopferung, die ihres Gleichen such, sich diesem traurigen Beruse gewidmet hätten.

Wir würden glauben, das hohe Gefühl, welches diese eblen Herzen beseelte, zu entweihen, wollten wir hier Namen der Oeffentlichkeit übergeben; — nein! ein solches Wirken darf nicht verschwiegen werden, bedarf aber auch nicht des eitlen Ruhmes, gepriesen zu werden. Doch können wir nicht umbin, wenige Zeilen hier niederzuschreiben, die wir aufzeichneten, als wir am Tage nach der Schlacht die Trauerstätte besuchten:

"Lichtere, freundlichere Bilber will ich Dir, lieber Leser vorführen — ich will Dir von Jenen sprechen, die auf ben ersten Schmerzensschrei — selbst während ber Donner ber Geschütze noch rollte, herbeigeeilt sind, um ihre Berke ber Milbe und Liebe auf ber blutigen Stätte zu vollführen.

"Soll ich Dir von den barmberzigen Schwestern sprechen, die hier wie überall ihr schönes Friedenswerk mit so vollständiger Ausopserung ihrer selbst und all ihrer weißelichen Gesühle ausüben? — Wozu? — Rimm eine Zeitschrift zur Hand — die erste beste, — selbst die, welche von Federn gesührt werden, die sich zur Ausgabe gemacht haben, das christliche Wirken nicht anerkennen zu wollen. In jeder kannst Du die Bewinderung lesen, die gewissenhafte Männer auch ihren Gegnern zollen, wenn sie sich endlich von deren Berdienst überzeugen. Eine einzige Stimme herrscht über die barms berzigen Schwestern und die Diakonissen — und diese Stimme steigert sich von der

einfachen, bankbaren Anerkennung bis zur Berehrung, bie keine Grenzen kennt. — Doch alles, was Du lieft, kann Dir nicht einmal eine annähernde Ibee geben von bem Einbrucke, ben man empfängt, wenn man bie milben Gesichter sich über bie Schmerzenslager beugen sieht, überall helfend, überall lindernd, überall tröstend mit geschickten Sanben, mit freundlichem Lächeln, mit hoffnungevollen Worten. — Wer nicht die Blide gesehen hat, die oft ein Verwundeter ber Schwester, die ihm Linderung geschafft, zuwirft, jene Blide, in bie ein sterbenber Mann all ben Dant, ben sein Berg enthält, zusammengerafft bat, um ihn berjenigen zu spenden, die ihm seine unendlichen Leiden erleichtert, ber ift nicht fähig, die Birffamteit jener liebevollen Seelen zu beur-Aber nicht allein tiejenigen, bie es fich jur Aufgabe ihres Lebens gemacht haben, ihren leidenden Brüdern und Schwestern zu helsen, siehst Du im Kursaale zu Kiffingen, nicht nur bie geprüften freiwilligen Krankenwärterinnen, bie mit bem 30hanniterfreuz auf dem Arme aus weiter Ferne herbeigeeilt find — nein, Kurgäste, bie leibend nach Riffingen gefommen find, haben ihre Leiben vergeffen und thun Liebeswerfe. Ruffische Fürstinnen und frangofische Gräfinnen steigen inmitten bes Augelregens auf bie Strafe hinab und versuchen, irgend einen Berwundeten ins Haus zu bringen, und nachdem bie Schlacht vorüber und bevor bie Einrichtungen zur Pflege getroffen, sind sie überall und helfen und geben reiche Summen — und geben ihre Batisttücher zu Berbanden und ihre Cachemirs jum Bebeden. Gine Rolner Dame, am neunten blag und hinfällig burch die Alleen schreitend, hat am zehnten Abends mit einem Male ihre Gesundheit, ihre Kraft wiedergefunden und seit achtundvierzig Stunden sieht man sie fortwährend im Krankenhause, wo sie sich allen Arbeiten unterzieht, Allen hilft, Allen zuspricht, hier einen Brief für einen Berwundeten schreibt, dort einen Berband be-Jenes junge Mädchen von blendenber Schönheit, die Tochter ber reichsten israelitischen Familie aus Riffingen, bat mit einer feltenen Entschloffenbeit ichon am elften Morgens die Oberleitung ber Pflege ergriffen und in wenigen Stunden Allem eine gewisse Ordnung gegeben. Sie beaufsichtigt Alles, sie vertheilt die Mahlzeiten, sie überwacht die Reinigung und arbeitet selbst mit! — Wo hat die junge Geldaristokratin das Alles gelernt! — und wenn die weißen Finger, die ein Diamantring schmückt, einen Löffel nehmen und ihn emsig mit Sand scheuern, so muß man lächeln . . . . mit nassem Auge!"

Es kann unsere Aufgabe in biesem Werke nicht sein, die Kriegsleitung der bairischen Armce zu richten oder gar zu rechtfertigen. Das Gesecht an der Saale wurde von den Baiern gegen die Meinung des Chefs des Generalstades, General von der Tann, ansgenommen und mag wohl mit mancherlei Fehlern geführt worden sein. Der Umstand

jeboch, an bem die ganze Tapferkeit ber Baiern scheiterte, war, daß ihre vierte Division, welche bei Poppenhausen unthätig stand, nicht ins Gesecht eingriff. Es herrscht noch immer ein mhsteriöses Dunkel über diese Unthätigkeit, das wir nicht besugt sind, zu erhellen; jedoch so viel steht fest, daß um Mittag Prinz Carl den Hauptmann von Frehberz an den Commandeur dieser Division, Generallieutenant von Hartmann, absandte, um ihm den Besehl zu ertheilen, Detachements nach Kissingen zu wersen und kurze Zeit nachher einen Generallieutenant nachsandte mit dem ausdrücklichen Besehle, die ganze Tivision Hartmann auf Kissingen zu wersen. Es scheint, als habe General von Hartmann diese beiden Besehle gar nicht erhalten!

General von der Tann war perfonlich in Riffingen mahrend des ganzen Rampfes zugegen gewesen und wurde fogar, wenn auch nicht erheblich, babei am Balfe verwundet. Die Baiern verloren an diesem Tage gegen taufend Tobte und Berwundete, sowie 800 Wefangene. Ihr hartefter Berluft jeboch mar ber bes Generallieutenants Freis herr von Zoller. Er wurde zwischen funf und seche Uhr vor einem Hölzchen, welches ben Sinn- und Ofterberg bebedt, burch einen mächtigen Granatsplitter auf ber Stelle ge-Allgemein mar er als ber tuchtigfte Officier ber bairischen Armee anerkannt, aber bas Unglud verfolgte ibn in biefem Kriege mit feltener Beharrlichkeit. ben erften Choc ber preußischen Waffen bei Zella aushalten und ihm unterliegen muffen - und wieberum war er es, bem man an biesem Tage bie schwerste Aufgabe zuertheilt hatte und ber fich gezwungen fah, nachbem er alle feine Truppen ins Feuer geführt und fie alle gurudgebrangt maren, ben Befehl jum Rudzuge zu geben. Man bat ibm eine posthume Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenigstens bat man fein Andenken von all ben Schmähungen geläutert, mit benen bie lugnerischste Presse und ber verblenbetste Bolfsgeift ihn im Leben überschüttet hatten. Auch sein Adjutant, Sauptmann von Schlagintweit, der Bruder ber berühmten Reisenden, fiel an der Saline, nachdem er noch wenige Minuten vorher vom Pferbe geftiegen war und einen wimmernben Soldaten mit seinem Taschentuche verbunden hatte.

Das Andenken des zehnten Juli wird an den Ufern der Saale für ewige Zeiten fortleben und der Kursaal, der in den nächsten Sommern wie früher wohl eine der glänzendsten Gesellschaften Europa's in sich fassen wird, könnte die grause Mär von gegen zweihundert jungen Leben erzählen, die in seinen Räumen unter dem Messer der Chirurgen und . . . trot der ärztlichen Hilfe und der liebevollsten Pslege erloschen sind.



saldenstein nach Beenbigung bes Gesechtes bei Hammelburg war ber General von Faldenstein nach Rissingen geritten und hatte hier die letzten Episoben bes Rampses der Division Goeben mit angesehen. Auch General von Manteusselhatte sich in Rissingen eingefunden und von dem Obercommandirenden jetzt eine energischere Betheiligung seiner Division an den zukünftigen Operationen erbeten. Diese Forderung war äußerst gerechtsertigt, denn während die Division Goeben die beiden glorreichen Gesechte von Dermbach und Kissingen bestanden und die Division Beher doch wenigstens dei Hammelburg ein hartnäckiges Gesecht siegreich durchgesührt, war die Division Manteussel mit Ausnahme der Bagatellen von Waldaschach und Hausnahme ber Bagatellen von Faldenstein übertrug daher der Division Manteussel die Verfolgung der weichenden Baiern, indem er auf diese Weise der Division für die solgenden Unternehmungen die Avantgarde zuertheilte.

Jedoch am selben Abend kamen ihm Nachrichten zu, daß im Hauptquartier in Böhmen lebhafte Friedensverhandlungen mit Desterreich gepflegt würden und daß es wahrscheinlich wäre, daß auch die coalirten süddeutschen Regierungen in den nächsten Tagen die Verhandlungen ihrerseits beginnen würden. Da aber eine Waffenruhe gewöhnlich auf der Basis des uti possidetis verhandelt wird, so keimte im Geiste des Generals schon am Abend des Gesechtes von Kissingen der Gedanke, um jeden Preis die ihm gestellte Ausgade die dahin vollführt und die ganze Mainlinie in den Bereich der preußischen Machtsphäre gebracht zu haben. Eine Depesche, die er während der Nacht aus dem Hauptquartier empfing und die, obgleich durch ein Versehen salsch chisserischen Jauptquartier empfing und die, obgleich durch ein Versehen selsch disserzzeugung gab, daß er somit dem Wilsen des Königs nicht entgegenträte, reiste in seinem Geiste einen der kühnsten — ja man möchte sagen abenteuerlichsten Pläne, welche die moderne Kriegsgeschichte auszuweisen hat und die den Namen Falckenstein denen der besten Strategen würdig zur Seite stellt.

Bon seiner früheren Tactik — seine Armee so viel wie möglich in Massen zus sammenzuhalten — weicht ber General von Falckenstein jetzt gänzlich ab und scheint bieselbe vollständig zersplittern zu wollen.

Die Division Beher, welche nach bem Kampfe in Hammelburg stehen geblieben war, erhält Befehl, am nächsten Morgen über Fellen nach Orb zu marschiren und von ba gerade auf bas berühmte Defilee von Gelnhaufen loszugehen.

Die Division Goeben muß von Kissingen nach Hammelburg marschiren, um von dort bei Gemünden den Main zu erreichen.

Der Division Manteuffel endlich wird Befehl gesandt, auf keinen Fall sich mit ben Baiern, tie sich auf Schweinfurt zurückziehen, einzulassen, eine bestimmte Zeit hinburch sich ihnen zu zeigen und bann plöglich über Arnstein auf Gemünden zu marschiren und sich ber Division Goeben anzuschließen.

Außerbem befiehlt er einem neuen Corps, welches ber Kriegsminister aus ben vierten Batailsonen verschiebener Regimenter und aus einigen Landwehrbatailsonen zusammengesetzt und ber Mainarmee zugetheilt hat, unter dem Besehl des Oberst von Korzfleisch über Meiningen und Hildburghausen scheinbar auf den Main lossumarschiren.

Wenn ber Leser einen Blick auf die Karte wirft, wird er leicht diese Anordnungen begreifen und zu gleicher Zeit wird es selbst dem Laien klar werden, welche Berwirrung dieselben in dem Geiste der seindlichen Führer hervorrusen mußten.

Die Baiern können nicht anders benken, als daß die Division Manteuffel als Avantgarde der ganzen Mainarme ihnen nachrückt und als sie das Zögern dieser Division bemerken, bilden sie sich ein — und nicht mit Unrecht — daß die Preußen erst das weitere Bordringen des Korzsseisch'schen Corps, von dessen Anmarsch sie der preußenseinbliche Herzog von Sachsen-Meiningen in Kenntniß gesetzt hat, ab-warten wollen.

Auf der andern Seite ist das Borgehen der Division Beher von der Reichsarmee nicht anders zu deuten, als daß es ihr gelte — und wirklich werden den Württembergern Besehle gegeben, das starke Desilée von Gelnhausen zu vertheidigen; — jedoch wird dieser Besehl wieder zurückgenommen, als man im Hauptquartier des Prinzen Alexander ersährt, daß General von Goeben über Lohr auf Aschaffenburg marschire. Erst am 13. wurde es den Baiern klar, daß die ganze Operation der Mainarmee dem Prinzen Alexander gelte, und sie glaubten sich nicht im Stande, dem General von Falckenstein nachziehen zu können, da sie stark gegen den Oberst von Korzsseisch betachiren mußten, die Preußen schon im Besitz der inneren Linien waren und sich ihrem Angriffe starke Desilées wie z. B. das von Gemünden dargeboten hätten.

.... Daß dem General von Manteuffel und besonders seiner Division dieser so schnell improvisirte und mit der gewohnten Energie ausgeführte Plan des General von Faldenstein nicht erwünscht kam, muß für Jedermann leicht begreislich sein; jedoch war es für die preußische Armee wirklich ein Glück, daß ihr Oberbesehlshaber diesem General die Erlaubniß nicht ertheilt hatte, sich mit den Baiern zu messen. Es hat sich später herausgestellt, daß die Baiern, als ihnen General von Manteuffel nachzog, zwischen Poppenhausen und Schweinfurt eine dermaßen imposante Aufstellung genommen hatten und in solcher Uebermacht waren, daß, wenn man die Wahrscheinlichkeit als Maßstad anlegt, General von Manteuffel eine Niederlage erlitten haben würde, welche die Lage der ganzen Mainarmee gefährbet hätte.

Daß jedoch hiernach das gegenseitige Berhältniß der beiden so hochgestellten Generale sich nicht besser gestaltete, wird Jedermann selbstwerständlich erscheinen.

Am 11. Juli Mittags begann die Division Goeben ihren Marsch nach Hammelburg. Der Tag war äußerst schwül und die Soldaten im höchsten Grade angegriffen von den Strapasen der vorhergehenden Tage und von dem Kampse, der vierundzwanzig Stunden vorher die Anspannung all' ihrer Kräfte in einem so ungewöhnlichen Maße erfordert hatte. Und dennoch waren die Westfalen von einem so Alles durchdringenben Vertrauen in ihre Führer beseelt, daß Jedermann auf ihren erschöpften Gesichtern die deutliche Versicherung hätte lesen können, daß, wenn Baiern oder Hessen, Württemberger oder Badenser, oder wer es sonst auch sein möge, ihnen in den Weg träten, sie ebenso todesmutsig, ebenso zermalmend Alles vor sich niederwersen würden, als an ihren beiden Ruhmestagen von Dermbach und Kissingen.

Auch die Quartiere waren herzlich schlecht, denn um Hammelburg war Alles verlassen und verödet, und die Furcht vor den Preußen war hier dermaßen übertrieben, daß höchstens alte Weiber und stumpfsinnige Knechte in den Gehöften zurückgeblieben waren und den Einquartierten die leeren Schränke, Rüchen und Keller mit entsetzten Gebehrden zeigten. Alle andern Bewohner waren verschwunden, hatten-Haus und Hof verlassen und waren meistentheils die Schweinfurt — ja die Würzburg gestohen.

Doch auch diese Strapazen und Mühseligkeiten wurden von der Division Goeben wie so viele vorhergehende überwunden, und am 12. Juli gegen Abend rückte der commandirende General an der Spike der Division Goeben, welche noch 6—700 bairische Gefangene mit sich führte, in Gemünden ein. Hier wurde eine zweistündige Rast gemacht, die Tornister wurden geöffnet, sämmtliche Batronen herausgenommen und die Feldkessel abgeschnallt; — dann wurde alles Gepäck auf Kähne geladen, die sich glücklicherweise in großer Anzahl vorsanden, und diese unter Bewachung mainsabwärts nach Lohr befördert. Gegen acht Uhr setzte sich die Division von Neuem in Bewegung und gegen 10 Uhr rückten ihre Têten in Lohr ein. Dieser Abendmarsch im

herrlichen Mainthale, nachbem in Gemünden der Division eine reichliche Ration des dort so besiebten und wirklich ausgezeichneten Gemündener Felsendiers ausgetheilt war, gab der Division ihren ganzen vortrefflichen Humor wieder. Auch waren in und um Lohr die Quartiere ziemlich gut, und da die Gegend dis jetzt noch gar nicht oder doch nur wenig durch Einquartierung gesitten hatte, so wurden die Nordländer auch nicht unfreundlich aufgenommen — kurz.... als am nächsten Morgen um  $3^{1}/2$  "Uhr die Reveilse geschlagen wurde und wenig nach 4 Uhr die Division zum Abmarsch bereit stand, da hätte sich wohl Niemand vorstellen können, daß dies dieselben Soldaten wären, welche sechsunddreißig Stunden vorher todesmatt kaum mehr vorwärts konnten. Doch zu dem Marsche an diesem Tage (13.) bedurste auch die Division ihrer ganzen Energie, denn es galt — mit bepacktem Tornister und bei einer siedenden Hitze die Höhen des Spessart zu übersteigen!

Das war wirklich ein hartes Stück! — keuchenb — athemlos — erschöpft kamen sie auf den Haltepunkten, deren man jede Stunde einen machte, an und suchten Wasser .... ohne einen einzigen Schluck auf den unbewohnten Höhen zu sinden! Hunderte blieben längs der Heerstraße liegen trot ihres guten Willens, trot ihrer so oft bewiesenen Energie! Die menschliche Kraft hat ihre Grenzen und es ist nicht gerathen, mehr, als sie leisten kann, zu verlangen! Die Lazarethgehilsen hatten an diesem Tage gar harte Arbeit — sie waren mit "fliegenden Apotheken" versehen und liesen bergauf und bergab, um die Berschmachtenden zu stärken. Auch einige Fälle von Sonnenstich mit tödtlichem Ausgange kamen vor.

Und wer hatte wohl benken können — wer war wohl Optimist genug, um zu glauben, daß diese selben Soldaten, die jest wie Gespenster achzend den Werg hinausstiegen, — benen, um ihre eigenen Worte zu wiederholen "die Zunge bis zur Patronenstasche hing," einige Stunden später wiederum ein glänzendes Gesecht bestehen, sich wiederum wie die Löwen schlagen würden — mit demselben Enthusiasmus, mit derselben Energie, mit derselben "Schneid" — als wenn sie am Morgen aus ihrer westsällschen Garnison ausgerückt, nachdem sie eine lange Nacht in Ruhe geschlasen und ein gutes, substantielles — wir meinen ein "we st fälische Frühstück" eingenommen hätten?

Die, welche Stimmen bes Tabels gegen die abenteuerlichen Unternehmungen bes General von Faldenstein haben laut werden lassen, kennen die Division Goeben nicht. Man ist nie unvorsichtig, wenn man einer solchen Division Alles zutraut! — Und wie Recht der General hierin hatte, das hat die Division bewiesen und hat das Vertrauen ihres hochherzigen Führers glänzend gerechtsertigt.

Wir wollen bem Leser jetzt die Beschreibung eines der relativ blutigsten und unglücklichsten Gesechte für den Gegner Preußens geben — ein Gesecht, wo zum ersten Male die Reichsarmee auftritt . . . . und dasselbe Schickfal erleidet wie alle anderen:

# Das Gefecht bei Laufach und Frohnhofen.

Die Brigade Wrangel marschirte auf ber Straße nach Laufach, wo sie Quartiere beziehen sollte; — die Brigade Rummer war auf der etwas süblich nach Waldaschaff führenden Chaussee betachirt und die Brigade Tressow folgte dem General von Brangel als Reserve.

Um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Nachmittags wurde Befehl zum Halten ertheilt, um das Gepäd abzulegen, da Oberstlieutenant von Schmidt, welcher mit einer Husarenescabron als Eclaireur vorgeschoben war, dem General von Goeben melden ließ — im Augenblicke, wo die Teten der Brigade Wrangel im Begriff waren, beim Dorse Hain aus dem Spessart zu debouchiren — daß seinblicke Cavallerie und Infanterie von Laufach her, längs des Eisenbahndammes vorgehend, im Anmarsch auf Hain stände. In Folge



Oberftlieutenant von Reg.

biefer Melbung befahl General von Goeben bem General von Woeben bem General von Wrangel, so schnell wie möglich die Füsiliere bes 55. Regimentes unter Oberstlieutenant von Rex vorzuziehen und ben Feind zu vertreiben.

— Mit leichter Mühe wurde dieser Befehl ausgeführt — die 55er Füsiliere, von benen

bes 15. Regimentes gefolgt, rudten vor — und ber Feind zog sich augenblicklich zurück. Der Inhalt eines aufgefundenen Tornisters, welcher in einem Graben lag, zeigte, baß man Hessen-Darmstädter vor sich habe.

Das Dorf Laufach sowie ber Bahnhof wurden besetzt und der vor letzterem liegende Terrainabschnitt zur Aufstellung der Borposten bestimmt, als welche das Füsilierbataillon des 15. Regimentes und eine Escadron Husaren beordert waren.

Als General von Kummer fast zur selben Zeit in das ziemlich lange Dorf Waldaschaff einrückte, fand er es von zwei Compagnien Hessen-Darmstädtern besetzt, die sich jedoch zurückzogen, nachdem sie einige Schüsse mit den Preußen gewechselt und ihren Hauptmann Kolb nebst zwei Soldaten verloren hatten.

Kaum hatte das Füstlierbataillon des 15. Regiments die Vorposten bezogen und die Feldwachen ausgestellt und kaum hatten die übrigen Truppen nach einem solch en Tage sich der wohlverdienten Ruhe hingegeben — als plötzlich am Horizonte sich acht Bataillone Infanterie, drei Schwadronen Cavallerie und zwei gezogene Sechspfünders Batterien, jede zu sechs Geschützen, zeigten.

In wenigen Augenblicken war von den Feldwachen die ganze Brigade alarmirt; — jedoch General von Brangel mußte heute von seiner "Draufgehtactik," welche die Devise der Familie Brangel zu sein scheint, absehen! — Er sah es mit nicht genug zu sobendem Scharsblick seinen Soldaten an, daß an dem Abende das "Draufgehen" — unmöglich sei! Mit schlotternden Knien — mit verschlasenen "faustdicken" Augen standen sie da . . . zu Allem fähig — zum Schießen, Fechten und Sterben — nur nicht zum Marschiren! — Er beschloß daher, den Feind stehenden Fußes zu empfangen, und diese Tactik sand um so mehr die vollständige Zustimmung des General v. Goeben, als dieser seit lange schon gewünscht hatte, die Wirkung des Zündnadelgewehrs in einer Desensivstellung zu prüsen.

Der Oberst von der Golt, der bei diesem Gesechte die Avantgarde der Brigade Wrangel führte, ließ drei Compagnien den Weiler Frohnhosen vor seiner Front besetzen und stellte seine übrigen dreizehn Compagnien in gleichen hälften nördlich und süblich der Eisenbahn auf; jedoch als der General von Wrangel sah, daß der Hauptangriff des Feindes dem rechten Flügel gälte, sandte er hierhin die Batterie Epnatten II. und eine Escadron Husaren als Succurs.

Dieses Gesecht ist preußischerseits meistentheils von einzelnen betachirten Compagnien geführt worden, gegen beren surchtbares Feuer die hessischen Angriffe, die mit einer außerordentlichen Bravour ausgeführt wurden, machtlos zerschellten, und da es uns unmöglich ist, hier alle verschiedenen Berichte dieser Compagnien aufzuführen, wollen wir nur eine Episode erwähnen, die der Anotenpunkt des ganzen Gesechtes gewesen ist — der Kampf um die Kegelbahn in Frohnhosen.

In biese Regelbahn, welche ungefähr 18 Fuß höher liegt als die Dorfstraße, hatte Hauptmann von Forkenbeck (Führer der 10. Compagnie des Füsilierbataillons des 15. Regimentes) den Premierlieutenant Hoffmann mit 21 Mann postirt, mit dem Befehle, diese Stellung so lange wie möglich zu halten. Kaum hatte dieser Officier sich mit seiner kleinen Truppe hier etablirt, als auch schon ein lebhaftes Feuer auf die Regelbahn gerichtet ward, das ihm, ehe er sich vollständig decken konnte, schon zwei Mann kampfunfähig machte. — Einige Minuten später rückte ein hessischer Tirailleurzug von 80 bis 90 Mann gegen die Regelbahn, welcher von einer gut gezielten Salve der Preußen . . . . aber auch von dem tollsten Gelächter, das man wohl je während eines Gesechts gehört, begrüßt wurde. — Der Lieutenant Hoffmann hatte nämlich einen

Unterofficier und sechs Mann an der Ede der Dorfstraße aufgestellt und ihm den Befehl gegeben, an den Rand des Hohlweges zu eilen und seinen Leuten den Rücken zu becken, "sobald er pfeisen würde." Jezi, indem die Hessen vorrückten und der Officier die Salve befahl, wollte er dem Unterofficier das veradredete Zeichen geben — ergrist die Pfeise, die an einer Kette an seiner Uniform hing und steckte sie in den Mund.... brachte aber keinen Ton heraus! Den Blick starr auf die anrückenden Feinde gehestet, schien er das gar nicht zu bemerken und wurde erst durch das schallende Gelächter seiner Soldaten darauf ausmerksam gemacht.:.. daß er statt der Pfeise seine Uhr gezogen und in den Mund gesteckt hatte!

Hauptmann von Forkenbeck kam gleich barauf zur Regelbahn — sah, baß biese Abtheilung ber Hessen abgezogen war und um einen etwaigen erneuten Angriff energischer abzuweisen, ließ er die links von der Regelbahn gelegenen Häuser von einigen Gruppen seiner Compagnie besetzen. — Etwa eine viertel Stunde später, während das Gesecht an verschiedenen Stellen des Dorses fortgeführt wurde, erschien plöglich, gegen die Regelbahn vordringend, eine hessische Colonne, von einem berittenen Officier geführt. Ansanztonnten die Fünfzehner nicht unterscheiden, ob es Lipper oder Hessen wären, jedoch die sich zum Laden erhebenden Arme verriethen ihnen bald, daß Feinde sich näherten. Dieses Berzögern im Feuern wurde den Hessen sienen da sie näher herangekommen waren, ward die Salve um so mörderischer. — Jener berittene Officier siel zuerst!

D! wenn bie Fünfzehner, - wenn ber Lieutenant Hoffmann gewußt hatten, baß jener Mann, ber bort lautlos vom Pferbe fturzte, ein Berg hatte, bas ebenso warm für Deutschland — für Breugen schlug, als bas ihre — ein Mann, ber eine ber Bierden ber zufünftigen nordbeutschen Armee geworden ware, wie er eine Zierbe ber hessischen war! — Für Deutschland war eins ber schmerzlichsten Opfer bieses Krieges Julius Roeniger, Hauptmann im zweiten großberzoglich bessischen Regiment, sowohl einer ber fähigsten Officiere, als auch einer ber ebelften Charaftere unseres gemein-Er war ber anonyme Schriftsteller, ber so lange in ben famen Baterlandes. "Breußischen Jahrbuchern" unter bem Namen "ein beutscher Officier" jene von fo Bielen bewunderten, von Allen anerkannten Artikel schrieb — war der Berfasser eines sehr tüchtigen Werkes über bie Befreiungsfriege und . . . . er jener tapfere Führer, ber vor der Kegelbahn in Frohnhofen mit einer Rugel durch die Brust zusammenstürzte "Nicht wahr, Sol ... wenige Augenblicke, nachbem er seinen Solbaten zugerufen : baten, ich kann mich auf meine brave Compagnie verlassen?"

.... Lieutenant Hoffmann konnte ben Bahonnettkampf mit 16 Mann, die ihm noch übrig geblieben, gegen  $1^1/2$  Compagnien Hessen nicht aufnehmen; er berechnete, baß die in den Häusern in diversen Stagen verborgenen Fünfzehner leicht die Feinde durch ihr sicheres Schießen aus der Regelbahn verjagen würden; — er verließ baher

ben Garten und stellte seine Soldaten wenige Schritte jenseits der Regelbahn hinter ein Staket mit dem Befehl, die andringenden Hessen mit aller Macht zu beschießen- Fünszehn Mann waren ihm in diesem Augenblicke vom Hauptmann von Forkenbeck zur Berstärkung gesendet worden und somit waren es 30 Preußen, welche hinter dem Staketzaun den Bahonnettangriff von ungefähr 150 Hessen, die sich mit einer Todes- verachtung ohne Gleichen auf den Feind stürzten, abwehren sollten! — Und man sollte es nicht glauben! . . . die Hessen konnten nicht einmal die an den Zaun herankommen!

— Die Glücklichsten gelangten die auf zehn Schritt ungefähr in seine Nähe — dann stürzten auch sie und vermehrten den Haufen von Todten und Berwundeten, welche sich ver Beete des Gartens bebeckten. Da ließ der hessische Officier, welcher die



In ber Regelbahn ju Frohnhofen.

Stelle Roenigers eingenommen, seine Leute sich in die Regelbahn postiren und durch die Fenster auf jenen unheilvollen Zaun feuern . . . jedoch vergebens — die Rugeln der in den gegenüberliegenden Häusern verborgenen Fünfzehner schlugen fast senkrecht in die Regelbahn und tödteten und verwundeten eine ganze Anzahl Mannschaften. Nach ungefähr 10 Minuten dieses blutigen Rampses zogen sich die Hessen zuruck und Lieutenant Hoffmann verließ seinen Zaun, um sich wieder in der Regelbahn sestzuseten, wo er Besehl bekam, diese Stellung um jeden Preis zu behaupten.

Kaum waren 20 Minuten verflossen, welche bie Preußen bazu benutt hatten, um ben hessischen Berwundeten Beistand zu leiften, als eine neue hessische Colonne, bieses

Mal jeroch ungleich stärker, gegen die Kegelbahn vordrang. Fast die ins kleinste Detail wiederholte sich die vorhin beschriebene Scene — wiederum zog sich Lieutenant Hoffmann hinter den Staketenzaun zurück und wiederum gelang es den Hessen kaum, dis auf zehn Schritt heranzukommen, dermaßen hausten die Kugeln der kleinen preußischen Abtheilung, deren Zahl während dessen durch einige Versprengte, die sich hier zusammengesunden hatten, dis auf 50 gestiegen war. Nun versuchte der hessische Officier diesen den Seinen so unheilvollen Zaun abtragen zu lassen und schon hatten einige seiner Leute dieses unternommen, als noch zur rechten Zeit Lieutenant Hoffmann acht seiner besten Schützen so ausstellte, daß sie auf Kniehöhe die ganze Pallisade bestreichen konnten. Das Manöver gelang . . . . die Pallisade blieb stehen — und die Hessen zogen sich wiederum zurück.

In diesem Augenblick gab General von Brangel dem Oberst von der Golz den Befehl, auf der ganzen Gesechtslinie zu avanciren . . . und die Hessen räumten, von der Batterie Epnatten auf's Lebhasteste beschossen, das Feld! — An Verfolgung war nicht zu denken — die preußischen Truppen konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten! In Reih und Glied während des Gesechtes . . . während des Kanonens donners waren Einige, auf ihre Gewehre gestützt . . . eingeschlasen!

Aber was der General von Goeben sich von der Wirkung des Zündnadelgewehres bei der Defensive versprochen, war wohl bei weitem übertroffen worden. Ueber 600 Todte und Berwundete lagen auf dem Geschtssselde und beim Patrouilliren sanden die Borposten noch über 100 Leichtverwundete, welche sie zu Gesangenen machten. Aber über alle Maßen schmerzlich war der Berlust, den die Hessen an Officieren erlitten. Der Souschef des Generalstades, Major von Kroell, nebst vier Hauptleuten, Koeniger, von Bachter (Sohn des Kriegsministers), Drescher und Stamm, sowie zwei Oberlieutenants waren allein vor der Kegelbahn gefallen und mit ihnen am selben Ort 150 Mann zwischen Todten und Berwundeten. Der Oberst von Schenk siel verwundet in die Hände der Preußen und starb bald darauf; außerdem wurden noch ein Hauptsmann und sieben Lieutenants schwer verwundet.

Die Preußen hatten während bes Gefechtes nur 5 Tobte, 29 schwer und 39 leicht Berwundete!

Man macht ber Oberleitung ber Hessen Darmstädter die bittersten Borwürse, an diesem Tage gegen alle Regeln der Kriegskunst gehandelt und ihre Truppen dem mörderischen Feuer der Preußen vereinzelt ausgesetzt zu haben. Im Augenblick, wo wir dieses schreiben, schwebt noch die kriegsgerichtliche Untersuchung gegen ihren Obercommandirenden, den Generallieutenant von Perglaß. Der Generalmajor von Stockhausen, der hier eine Brigade führte und dem mährend des Gesechtes ein Pferd unter dem

Leibe erschossen worben war, jagte sich kurze Zeit nach bem Friedensschlusse eine Augel burch ben Kopf.

Welch' ein mörberisches Blutbab ware aus biesem kurzen Gefechte geworben, wenn es möglich gewesen ware, eine Berfolgung ber Hessen zu organisiren.

Die Ehre bes Tages gehört bem Füfilierbataillon bes 15. Infanterieregimentes, welches eine Zeit lang ganz allein bie wiederholten Angriffe des Feindes zurudsgeschlagen hat!

### XVII. .

ie bei Laufach geschlagenen Hessen Darmstädter hatten sich auf Aschaffenburg zurückgezogen und waren daselbst bermaßen erschörft angelangt, daß sie nicht mehr fähig waren, die vorgeschobenen Stellungen an diesem Abende zu besetzen. Jedoch war am selben Abend die österreichische Brigade Hahn unter dem Besehl des F. M. L. Grafen Neipperg dort eingerückt und hatte gleich die nöthigen Dispositionen getroffen, um sich den vordringenden Preußen entgegenzustellen.

Am nächsten Morgen um 7 Uhr stand die Division Goeben marschbereit vor ihren Quartieren; da jedoch der General fast mit Bestimmtheit voraussetzte, noch an diesem Tage auf den Feind zu stoßen, so war die Aufstellung und das Vormarschiren dermaßen angeordnet, daß die Division jeden Augenblick den Kampf hätte aufnehmen können.

Gegen 8 Uhr früh begann ber Bormarich und zwar folgenbermaßen:

Das 1. Bataillon des 13. Regimentes ging als Avantgarde seiner Brigade längs der Eisenbahn vor.

Das Füsilierbataillon besselben Regimentes ward links gegen die unbewalbeten Höhen vorgeschoben und das 53. Regiment, sowie das 2. Bataillon des 13. folgten mit einer sechspfündigen und einer vierpfündigen Batterie diesen Bataillonen als zweites Treffen.

Die Brigade Brangel behielt vom Weiler Eisenhammer aus die Chaussee; nur um in einem gegebenen Augenblicke mit Kraft auf dem rechten Flügel in das Gefecht einzugreifen, wurde Oberst von der Goltz mit dem 2. Bataillon des 15. Regimentes und einer Escadron Husaren rechts von der Chaussee in das sehr bergige und bewachsene Terrain detachirt.

Die Brigade Trestow folgte der Brigade Wrangel auf dem Fuß. — Nach Detachirung eines Bataillons zur Bedeckung des Gefangenentransportes war die Division Goeben an diesem Morgen 15 Bataillons, 9 Escarrons und 30 Geschütze stark.

Kaum hatte der Bormarsch der Division begonnen, als dem General von Goeben gemeldet wurde, daß das Dorf Hösbach vom Feinde besetzt sei. Jedoch beim ersten Erscheinen der Têten der Infanterie war das Dorf geräumt worden. Beim Ausgange aus diesem Dorfe bildete der General von Goeben aus dem 4. wests. Kürassier-Regiment und drei Husaren-Schwadronen eine Reitermasse, welche er nördlich von der Chausse auf gleicher Höhe mit der Brigade Wrangel vorrücken ließ. In solcher Aufstellung — correct, als wenn's zum Manöver ginge, rückte die Division Goeben auf Aschassendung sos.

Gleich hinter bem Dorfe Hösbach, zwischen biesem und bem Dorfe Goldbach, stießen bie Teten ber Brigade Rummer auf ben Feind, ber sie mit einem lebhaften Granatseuer empfing. General von Kummer ließ seine beiben Batterien auffahren und das Feuer eröffnen — und von diesem Augenblicke an beginnt ber ruhmvolle Kampf dieses Tages:

# Das Gefecht von Afchaffenburg.

Unter bem Schutze ber trefflichen Schuffe seiner beiben Batterien läßt General von Kummer bas 13. Regiment auf bas diesseits Aschaffenburg liegende Gehölz, die Fasanerie, vorgehen, da in diesem dem Regimente ein Schutz gegen das immer heftiger werdende Granatsener der Feinde gewährt wird und die Möglichkeit eines gedeckten Vorgehens bis unmittelbar an die Stadt vorhanden ist. Jedoch um hierher zu gelangen, muß das 1. Bataillon unter Oberstlieutenant von Borries eine Linksschwenkung machen und sich sem ganzen Feuer der seindlichen Batterie und einem gutgezielten Kleingewehrseuer aussehen. Herb sind die Verluste des Bataillons, doch in vollkommener Ordnung erreicht es den Wald und erstürmt die schwachbesetzte Lisière.

Immer weiter hinein geht's in ben Walb und schon glaubt ber Oberstlieutenant, daß es ihm gelingen würde, ohne merklichen Widerstand bis an die Stadt vorzudringen, als plöglich zwei Bataillone bes öfterreichischen Regiments Wernhardt sich ihm entzgegenwerfen.

Man hat während und nach dem Feldzuge behauptet, daß dieses Regiment, nur aus Italisnern bestehend, sich nicht mit Tapserkeit geschlagen — ja, daß es sogar die Waffen fortgeworfen, als es die Preußen gesehen. — Wir können auss Bestimmteste versichern, daß diese Behauptungen auf Unwahrheit beruhen und wir wären vielleicht nicht unberechtigt, unsre Meinung, daß gerade das Regiment Wernhardt sich an diesem Tage am meisten ausgezeichnet hat von der ganzen Brigade Hahn, auszustellen und zu verstheidigen.



Rampf in ber Fafanerie.

In ausgezeichneter Ordnung, mit schlagenben Tambours rückten bie beiben Bataillone auf ben Oberst von Borries. — Ein Augenzeuge erzählt über biesen Kampf in bem schattigen, buftigen Walbe:

"Da sehen wir sie auf uns zustürzen! Eine Salve, ein furchtbares Schnellseuer schmettert in ihre Glieber. Reihenweise sinken sie zu Boben, aber wieber und wieber schließen sich die gelichteten Glieber und näher und immer näher rückt der übermächtige Feind. Schon schweigen ihre Trommeln... schon übertönt ihr Kriegsgeschrei das Knallen unserer Gewehre — da... mit ruhigerer Stimme hat unser Führer nie

commandirt und präcifer sind seine Befehle auf bem Exercierplat nie ausgeführt worben — da werfen sich die Dreizehner mit gefälltem Bahonnett den Desterreichern entgegen! Doch ehe sie noch mit dem Feind handgemein werden, erhalten die Desterreicher noch von zwei mit avancirten Compagnien eine so mörderische Schnellseuersalve, daß sie stuten — und das Beite suchen, ehe die Anstürmenden sie erreicht haben."



Das Regiment Bernhardt.

Die brei Bataillone bes 13. Regiments rücken jett bei stetem Trommelschlage und Avancirenblasen im Gehölze vorwärts, die Desterreicher weichen Schritt für Schritt, boch ihre hinter ben Bäumen postirten Scharsschützen richteten unendliche Berwüstungen in den Reihen der Preußen an. Als das 13. Regiment die jenseitige Lisière der Fasanerie erreichte und das Füsilier-Bataillon noch ein neues österreichisches Bataillon, das sich ihm entgegengestellte, verdrängt hatte, waren über 100 Mann des Regimentes gefallen; 5 Officiere, die Lieutenants Bürmeling, von Krane, von Reichenbach und Breitenbach, so wie der Portepée-Fähnrich Bestphal todt; — die Lieutenants Klaphecke, von Mangelsborf, von Binnig II., Klinkersus verwundet. — Die 9. Compagnie hatte keinen einzigen Officier mehr kampssähig.

Die Brigade Wrangel, welcher in steter Berbindung mit dem rechten Flügel der Brigade Kummer geblieben war, stieß erst, als sie das Dorf Goldbach passirt hatte, auf den Feind. — Drei Compagnien vom 2. Bataillon des 55. Regiments wersen sich mit jubelndem Elan gegen die bewaldeten Ufer des Aschaffenbaches und nehmen die Lisière beim ersten Anlauf, den Feind immer weiter verfolgend, der sich fechtend auf das Dorf Domm zurückzieht. Die andern Bataillone dieses Regimentes gehen in

birecter Berbindung mit dem rechten Flügel der Brigade Rummer vor; auch das Batailson Lippe-Detmold folgt ihnen auf dem Fuße.

Doch das Borgehen dieser Brigade muß mit vielen Verlusten erkauft werden, da eine hessische Batterie, welche nördlich von Aschaffenburg eine ausgezeichnete Stellung hat und trefslich bedient wird, fast Schuß auf Schuß Verheerungen in den Reihen der Preußen anrichtet. General von Brangel zieht die zwölfpfündige Batterie Ehnatten II. vor, welche versuchen soll, die seindlichen Geschütze zum Schweigen zu bringen. Doch es gelingt ihr nicht — vergedens sucht sie einen Punkt, von wo aus es ihr möglich wäre, mit entschedendem Erfolge der seindlichen Batterie entgegenzutreten; — das Terrain dietet keinen einzigen solchen Punkt und obgleich die preußische Batterie mit großer Kaltblütigkeit und Präcision bedient wird, gelingt es ihr doch keinen Augenblick, den Eisenzegen, der so verderbend auf die Brigade Wrangel herniederfällt, aufzuhalten. Und die Brigade muß vorwärts! — sie kann die unausschölich vordringende Brigade Kummer nicht der Gesahr aussehen, allein vor den Thoren der Stadt vielleicht der gesammten seindlichen Macht entgegenzustürmen. — Die hessische Brangel in ihrem Vordringen ausschieden.

Da — im Angenblick, wo die Entscheidung des ruhmreichen Tages zu Gunften der Preußen vielleicht nur von dieser einen seindlichen Batterie abhängt, — erscheint Oberst von der Golt mit seinem Detachement auf dem Schlachtselde. Dieser ausgeszeichnete Officier, welcher seit vier Tagen nun schon das dritte selbstständige Commando sührt, hat im ersten Augenblick schon erkannt, daß auf jeden Fall seine bedrängte Brigade von der seindlichen Batterie befreit werden müsse. Er bemerkt, längs des Aschssendes vorgehend, einen Hügel, auf dem ein massiver Thurm den Feinden eine seste Position bietet. Im Sturmschritt schickt er das 2. Bataillon des 15. Regiments gegen diesen Hügel und dieses, allen Widerstand niederreißend, ist in wenigen Augensblicken Herr der Position, deren Aufgade für die Reichsarmee mit dem Berlust der Schlacht gleichbedeutend war. Denn kaum haben sich die Fünfzehner hier sestgeseichnete schlacht gleichbedeutend war. Denn kaum haben sich die Fünfzehner hier sestgeseichnete Schnellseuer auf jene hessische Batterie beginnen, welche, in wenigen Minuten eines großen Theiles ihrer Bemannung beraubt, ihre ausgezeichnete Stellung ausgeben und absahren muß.

In diesem Augenblick bebouchirt eine feinbliche Cavalleriemasse auf bas Schlachtsselb und fast im selben Momente, wo General-Lieutenant von Goeben bem Oberst von Schmidt ben Befehl giebt, bieselbe mit ben westfällschen Kürassieren zu chargiren, nimmt Oberst von der Goltz seinem Kameraden die Gelegenheit, sein schönes Regiment vorzusühren und bessen Tücktigkeit zu beweisen, indem er von dem erstürmten Thurms

hügel aus das Feuer seiner Fünfzehner auf jene seindliche Reitermasse richten läßt — und dieselbe zur Flucht zwingt, im Augenblicke, wo Oberstlieutenant von Schmidt zum Chargiren blasen läßt.

Jetzt läßt Generalmajor von Wrangel seine Brigabe im Sturmschritt vorrüden, benn er bemerkt die Fortschritte der Brigade Kummer und will gar zu gern ihr den Rang, die Erste in der Stadt zu sein, streitig machen. Officiere und Soldaten haben den Gedanken ihres Generals begriffen und leisten Unmögliches, um die versorene Zeit wieder zu gewinnen. Aber auch bei der Brigade Kummer scheint man Lunte zu riechen — man traut den Fünfundfünfzigern nicht, welche, so wie die Fünfzehner bei Kissingen, so unkamerabschaftlich gehandelt haben, die ganze Arbeit fast allein zu machen und den Dreizehnern und Dreiundfünfzigern nicht viel mehr als das Zusehen zu überlassen.

Ein elektrischer Funke fliegt burch die Reihen des 13. Regimentes! Vorwärts, vorwärts! tönt es von Compagnie zu Compagnie und ein Musketier — Esselmann ist sein Name — gibt dem Gefühle des ganzen Regiments endlich Luft, indem er sich plötzlich umdreht und ruft:

"Jungens brup! wie stiarwet man en mol! awer Münsterland sall leben, latet mie be Minbener und Bielefelber nich vor!"

Und mit einem Hurrah ohne Ende fturzt die Compagnie ihm nach.

Die Brigade Rummer gewinnt den Preis dieses steeple ohase; jeglichen Widerstand vor sich niederwersend, bringt das 13. Regiment in die Stadt ein. Aber es ist auch die höchste Zeit, denn die 55er Füsiliere folgen ihnen auf den Fersen — werden jedoch durch den start besetzten Eisenbahnhof aufgehalten, den sie mit herrlicher Entsschlossenheit bald erstürmen . . . . jedoch mit Bedauern hier wahrnehmen, daß es ihnen trot aller Anstrengung nicht gelungen ist, die Ersten zu sein.

Diesem Wetteiser der beiden Brigaden sind auch die schnelle Beendigung und die überraschenden Resultate des Kampses im Innern der Stadt zu danken. Denn kaum ist Generalmajor von Kummer durch das Thor, als er eine Compagnie des 53. Regiments hervorzieht — sich selbst an die Spitze derselben stellt . . . durch die von fliehenden und kämpsenden Desterreichern überfüllten Straßen stürmt und die Mainbrücke besetzt setzt sehen sich die noch in Aschaffenburg zurückgebliebenen Desterreicher gezwungen, entweder ihr Leben theuer zu verkausen oder zu capituliren.

Eine kurhessische Escabron Husaren entkam hier auf eine wirklich wunderbare Beise. Schon als die Compagnie Bastineller unter der Oberleitung des General von Kummer die Brücke besetzt hat, kam die Schwadron in ruhiger Ordnung angesprengt

Die Aehnlichkeit der Unisorm mit der der preußischen Husaren war dermaßen täuschend, baß man sie ruhig heranreiten ließ und ihnen freie Passage über die Brücke gestattete. Gelassen salutirend sprengte der Schwadronchef beim General von Kummer vorbei und



General von Rummer am Thore von Afchaffenburg.

erst, als die schlauen Reiter die Brücke hinter sich hatten und im rasendsten Galopp das Beite suchten, begriff man, daß man getäuscht sei.

Man hat viel von einem erbitterten Straßenkampf in Aschaffenburg publicirt, in welchem die Oesterreicher den Preußen so erhebliche Berluste beigebracht haben sollten. Diese Gerüchte beruhen auf Unwahrheit. Nachdem, wie oben erwähnt, der

Bahnhof und einige baran grenzende Häuser nach kurzem Kampfe genommen, war ber Eingang in die Stadt erzwungen und höchstens drei oder vier nahe dem Thore gelegene Häuser waren von den Desterreichern schwach besetzt und wurden nach kurzer Gegenswehr erstürmt. Damit hatte aber auch in der Stadt jeglicher Widerstand aufgehört. Bon den ausgesandten Schützen wurden natürlich viele Häuser untersucht und die in Kellern und auf Böden versteckten Desterreicher gesangen abgeführt. — Wir können mit Bestimmtheit versichern, daß ein Straßenkampf in Aschaffenburg nicht stattgesfunden hat.

Um 1 Uhr war das Gesecht beenbet. Die Division Goeben, die an diesem Tage so glänzend und ruhmvoll gesochten, hatte 6 Officiere und 21 Mann tobt und 12 Officiere und 126 Mann verwundet. Die Desterreicher verloren an diesem Tage an Todten: 3 Officiere, 221 Mann; an Verwundeten: 18 Officiere und 361 Mann und an Gesangenen: 17 Officiere mit gegen 1500 Mann.

Im späteren Verlauf bieses Werkes werben wir die ganze Operation der Reichsarmee zu detailliren versuchen und zeigen, welch ein unverzeihlicher Fehler von ihrer Seite der Kampf um Aschaffenburg gewesen und wie ihre Oberleitung in der Folge nur darauf bedacht zu sein schien, neue Fehler auf die vergangenen zu häufen, anstatt dieselben zu verbessern.

..... General von Kummer, welcher die Vorposten mit seiner Brigade bezog, ritt bald nach dem beendeten Gesechte zu dem Regimente, welches sich in seiner Brigade heute so vortrefslich gehalten und sich auf einer Wiese jenseits der Stadt gesammelt hatte. Wäre er nur einige Minuten früher erschienen, hätte er gewiß dem unerwartetsten Schauspiel beigewohnt . . . . das 1. westfälische Infanterie-Regiment Nr. 13 machte Toilette!

Man kann sich benken, daß bei Märschen, wie die Mainarmee solche seit drei Wochen ausgeführt hatte, der allernothdürstigste Comfort des Lebens zu leiden hatte, und daß ein Bedürsniß nach reiner Wäsche und frischem Schuhwerke da war, das sich saft nicht mehr beseitigen ließ. Nun hatten die Dreizehner heute Hunderte von sortzeworsenen österreichischen Tornistern erbeutet und hatten den Hochgenuß, fast in sämmtlichen reine Hemden und ein Paar Reserveschuhe zu sinden. — Es war den vom Kampse und Märschen sast erschöpften Truppen eine wahre Wollust, die frische Wäsche auf dem Körper zu fühlen . . . . und es war gleich, nachdem sie diese Operation beendet, daß General von Kummer in ihrer Mitte erschien und ihnen für ihre bewiesene Bravour seine Anerkennung zollte.

Noch unterhielt er fich mit bem Oberften von Gellhorn und ließ fich ben Tambour Diekmann zeigen, welchem ein Trommelftod mahrend bes Kampfes aus ber Hand geschossen war, bessen zweiter zerbrach — und der beim Angriff länger als eine halbe Stunde mit den Fingern dermaßen auf sein Kalbssell losgeschlagen hatte, daß ihm das Blut unter den Nägeln herausströmte, während er stets an der Spike seiner Compagnie geblieben war; — noch war, wie gesagt, der General von Kummer beim Regimente, als ein langer Reiterzug sich von der Stadt her in Bewegung setze und .... die Officiere in der größten Hast ihre Leute in Reih' und Glied aufstellen ließen; denn, vom General von Goeben begleitet, nahte mit seinem Stade der Obersbesehaber, General von Falcken stein.



Faldenftein und bie Dreigehner.

Es ist unmöglich, ben Jubel zu beschreiben, mit welchem bas Regiment ben so hochverehrten Oberbefehlshaber empfing — es war ein Jauchzen und Hurrahrufen ohne Ende, das sich wieder erneute, als ber General dann mit erhobener Stimme rief:

"Der Hauptantheil bieses herrlichen Sieges, ben wir errungen, gehört bem 13. Regiment." —

Und zum britten Male erscholl ein Alles übertönendes Hurrah, als der General den Oberst von Gellhorn heranrief, ihm den Säbel des gesangenen Commandanten von Aschaffenburg überreichte und ihm die Erlaubniß ertheilte, denselben an seiner Seite zu tragen, so lange er das 13. Regiment commandire.

•

Am 15. Juli vergönnte der General von Falcenstein seinen Truppen einen Ruhetag, dessen dieselben so sehr bedurften; auch wollte er das Anrücken der Division Manteuffel und erst bestimmtere Nachrichten vom General von Beher abwarten. Am nächsten Worgen war General von Manteuffel angelangt und von der andern Seite kam die Nachricht, daß General von Beher die Defilées von Gelnhausen von den Bürttembergern verlassen gefunden habe und ungestört auf Hanau zumarschire. Nun befahl er den Vormarsch der Division Goeben auf Hanau, wohin dieselbe am Nachmittag gelangte, gerade zur rechten Zeit, um einen Zug, der nach Frankfurt ging, in Beschlag zu nehmen.

..... Um 7½ Uhr am 16. Juli — einen Monat und zwei Tage nach der verhängnißvollen Abstimmung, welche Preußen die Waffen in die Hand gab, rückte General Vogel von Falckenstein mit den Generalen von Goeben, von Wrangel und von Tressow und ihren Stäben an der Spize der Division in Frankfurt ein. Die Trompeter des 4. Kürassier-Regimentes schmetterten das Preußenlied die prächtige Zeil entlang; ihnen folgten die Husaren, dann die Artillerie und endlich mit lautem Jubel und fröhlichen Gesängen die unverwüsstlichen Fünfundfünfziger und Fünfzehner, die während des Feldzuges so Außerordentliches geleistet hatten. Die Brigade Kummer, welche an diesem Tage die Arrieregarde der Division hatte, zog erst am folgenden in Frankfurt ein.

Später werben wir die Geschichte ber Stadt Frankfurt während bes Feldzuges bem Lefer barstellen.

Mit welchen Gefühlen der General von Falckenstein, seine Generale, die Öfficiere und Truppen in Frankfurt einzogen, kann man sich wohl, ohne daß wir es zu beschreiben versuchen, leicht vorstellen.

Doch wird es wenigen Heerführern in ihrer Carrière gegeben fein, ein gleiches Gefühl zu empfinden, wie ber General von Falckenstein — als er, kaum vom Pferbe gestiegen, bie Feber ergriff und seinem Könige schrieb:

"Seit dem 1. Juli hat die Mainarmee unter meiner Leitung das Glud gehabt, "die Bereinigung der feindlichen Streitfräfte zu verhindern, die bairische Armee nach

Einzug in Frankfurt.

"siegreichen größeren Gesechten bei Neithartshausen, Zella, Wiesenthal, Hammelburg, "Kissingen und Winkels über den Main zu wersen und nach den glänzenden Gesechten "bei Laufach und Aschaffenburg, welche in entschiedener Weise die Niederlage der "Reichsarmee zur Folge hatten, am 16. Abends in Frankfurt a. M. einzurücken. Der "Feind ist nach einem Gesammtverlust von mehr als 5000 Mann überall in voller "Flucht über den Main gezogen und setzt seinen Rückzug immer weiter fort.

"Die länder nörblich bes Mains liegen zu Ew. Königlichen Majeftat Fußen!"





Mainfelbjug.

### XVIII.

ebermann feunt die anormale Stellung, welche bie freie Reichsstadt Frankfurt a. M. in bem

1815 gestifteten deutschen Bunde einnahm. Sich fünfzig Jahre lang als moralische Hauptstadt eines Landes wie Deutschland betrachten — sich fünfzig Jahre lang der Hoffnung hingeben, daß der Wunsch so vieler Millionen sich endlich doch noch erfüllen und ein einiges Deutschland mit Frankfurt als Hauptstadt aus dem hundertjährigen hater und Zwift entstehen muffe — Gesandte aller Mächte der Welt bei sich accreditirt haben — ein Sammelplatz alles beffen, was die Welt an Talent, Intelligenz und Reichthum besitzt, zu heißen — ein Anotenpunkt wie kein zweiter auf ber europäischen Heerstraße zu sein — in seinen Mauern die reichsten Privatiers der Welt zu beherbergen — Republik zu sein, und Fürstenkongresse zu haben, und wiederum demofratische Schützenfeste . . . . in einem Worte: Frankfurt zu sein — bas war ein Loos, welches einer allgemeinen Beurtheilung sich entzieht.

Frankfurt ahnte, — wußte, was ihm von den beiden Mächten, welche die Oberherrschaft in Deutschland beauspruchten, bevorstände, wußte, was es von bieser und von jener zu erwarten habe. Wenn Desterreich einstens die Einigung Deutschlands hätte bewerkstelligen sollen, so lag es in seinem eigenen Interesse, den Hauptsitz eines solchen Landes fern von seiner Hauptstadt, dem Centrum eines Conglomerats von Staaten ohne mögliche Ginigung, wie die öfterreichische Monarchie, zu verlegen und dann war wohl kein Zweifel mehr möglich, daß Frankfurt diejenige Stadt sein würbe, welche allein in Deutschland fähig ware, die Hauptstadt eines Bundesstaates zu sein. — Sollte jedoch Preußen die Ausführung des großen Werkes einst in die 13

ham refinen, — dann zweiselte auch wiederum Niemand baran, daß Preußen Berlin mit erfirefern und ben Glanz ber Hauptfladt Deutschlands einer Stadt lassen wirde, denen nach Süben und Arren zogen. Sompathien und Charakterrichtung sie viel mehr nach Süben auf nach Arren zogen.

Art riefem Grunte stammte bie Eingenommenheit Frankfurts gegen Preußen, von bem es weiter nichts als Berlöschen seines alten Glanzes und momentane Beschäbigung feiner nateriellen Interessen zu erwarten hatte, während Desterreich ihm gerabe bas Gegenicht barbet. Ben tiesem Standpunkte aus muß man die Pandlungsweise ber Frankfurter betrackten, um ihr unfinniges Treiben, Peten und Schmähen gegen Breußen zu nirrigen.

Den bei eigentlich zu viel Werth in Preußen auf bas Benehmen ber Frankfurter ber um nabrent bes Krieges gelegt. Wir find überzengt, baß Biele berjenigen, welche bemackt emport und in ihrem Patriotismus aufs höchste verlegt, eine jegliche Strafe ber Aufwiegler für gerechtiertigt fanden — heute mitleibig die Achseln zuden um einisben gelernt baben, baß am Ende alles nur thörichtes Geschwätz gewesen. — Denn es nieht jest bewiesen ba, woran man in ber ersten Aufregung nicht glauben walle, baß bie ganzen Frankfurter Gewalttbätigkeiten gegen Preußen sich auf lose Reven und auf Schmäbartikel ber mit österreichilbem Gelbe unterhaltenen Presse beidränt baben. Lein einziger Fall einer thätlichen Opposition ist bewiesen worden.

Am zweisten Juni hatte tas 30. Infanterie-Regiment, welches bie preußische Beiapung ter freien Reicksstart ausmachte, rieselbe verlassen und am vierzehnten batte rie Berölferung tem Buntesbeichlusse zugejanchzt, welcher die Mobilisirung gegen Preußen beidloß. Frankfurt hatte in seiner Curie für ten Antrag gestimmt mit tem auserwällichen Bemerken: "taß es sich ter österreichischen Motivirung nicht anixische" — war aber, wie ter Leser weiß, von ten anderen Mitgliedern seiner Curie überstimmt worten, und somit war sein Betum ohne Einsluß für den Ausgang geblieden. — Am sünizehnten kamen tie lesten Truppen der Brigade Kalif durch Frankfurt und wurden von ter Einwohnerschaft mit Judel begrüßt. Am sechszehnten rücken die Baiern ein und glaubten, eine Pelrenthat verübt zu haben, als sie, allem Bölkerrechte zuwirer — ohne taß ter Krieg weber von Frankfurt noch von Baiern erklärt, die preußische Telegraphenstation übersielen. Dieser Gewaltact beweist zur Genüge, taß Testerreich in ganz Sürrecutschant eine Art von politischer und militärischer Dietatur ausübte, ber Regierungen und Kölker sich willig fügten.

In ber Bunbestagssitzung vom vierten Juli bestimmte bie Bunbesversammlung, welche ben Bormarich bes Generals von Saldenstein mit großer Aufmerksamkeit verfolgte, bie Summe von 200,000 Gutten jur Anlegung von Schanzen um bie

Stadt — doch in der nächsteschen Sitzung protestirte ber Gesandte Franksurts aufs entschiedenste gegen diesen Entschluß, und die schon begonnenen Arbeiten wurden siftirt.

Am zwölften Juli, nachdem die Nachricht der Gefechte von Kissingen und Hammelburg angelangt war und es keinem Zweisel mehr unterlag, daß der preußische General seine Richtung auf Frankfurt nähme, verließ der Bundestag endlich diese Stadt, welche vom dreizehnten bis zum siebenzehnten seit langen Jahren zum ersten Male sich ohne Beeinslussung einer fremden Regierung oder fremder Truppen befand.

Am fünfzehnten kündete der Senat der Bevölkerung die nahende Gefahr an und sprach sich auch einstimmig für die Umgestaltung des deutschen Bundes auf der Basis einer starken Centralgewalt und einer gemeinsamen Vertretung des deutschen Volks aus.

Am sechszehnten ermahnt der Senat die Einwohner zur freundlichen Aufnahme der preußischen Truppen, "deren Disciplin — wie Allen bekannt, musterhaft ist" . . . . und am selben Nachmittage ziehen die Sieger von Kissingen und Aschaffenburg durch die Zeil.

Der General von Falcenstein hatte gleich nach seinem Einzuge mit seiner gewohnten Energie die Zügel der Regierung ergriffen, hatte den Senat, die ständige Bürgerrepräsentation und die gesetzgebende Bersammlung aufgelöst und den Bürgermeister Fellner, sowie den Senator Dr. Müller zu seinen Assistenten und Bevollmächtigten in der Regierung der Stadt Franksurt ernannt. Gleich darauf wurden diesenigen Zeitungen unterdrückt, von denen man mit Bestimmtheit wußte, daß sie, mit südsdeutschem und österreichischem Gelde unterhalten, keinen andern Zweck hatten, als gegen Preußen zu agitiren. — Es waren:

Die Neue Frankfurter Zeitung — Die Frankfurter Postzeitung, welche seit 1617 schon bestand und deren Redacteur, der Hofrath Fischer, Sohn des wohlbekannten Hannibal Fischer, von einem Nervenschlag getroffen wurde im Augenblicke, als er zum Commandirenden geführt wurde — Das Tageblatt — Der Bolksfreund — Die neuesten Nachrichten — und: Die Frankfurter Laterne.

Doch noch eine Bekanntmachung erließ ber General von Falckenstein, welche die Soldaten den Speisezettel nannten, und die in der Presse vielsach besprochen worden ist. Es war die Aufzählung der Speisen, welche Officiere und Soldaten in ihren Quartieren zu verlangen hätten. Wir bitten den Leser, zu richten, ob dies die mit so vielem Pompe ausposaunten Lucullischen Mahlzeiten waren, von denen man in Süddeutschland nicht genug Aushebens machen konnte, und ob die Soldaten, welche

nach so unendlichen Strapaten als Sieger in eine ber reichsten Stäbte ber Belt eins gezogen waren, nicht mit Recht eine folche Berpflegung beanspruchen konnten.

Die Officiere und als solche Fungirende konnten verlangen:

Des Morgens: Raffee mit Buthat.

Des Mittags: Suppe, Fleisch, Gemufe, Braten und 1 Flasche Bein.

Des Nachmittags: Raffee.

Des Abends: Abendbrod — und außerbem täglich 8 gute Cigarren.

Die Mannschaften burften beanspruchen:

Des Morgens: Raffee mit Zuthat.

Des Mittags: ein Pfund Fleisch, bas bazu erforderliche Gemuse, Brod und

1/2 Flasche Wein.

Des Abends: einen Imbig nebst 1 Seidel Bier.

Dies ist die "officielle Speisekarte" des General Falckenstein, welche so vielen Commentaren unterworsen worden ist. Die einzige Bestimmung derselben, welche den Frankfurtern ans Herz ging, war die, daß sie die bestimmten Cigarren aus einem Depôt entnehmen mußten und nicht die ihnen beliebigen Sorten vertheilen konnten. Es wäre ihnen eine so süße Rache gegen die Preußen gewesen, "gewisse Qualitäten" zwischen den Lippen der Officiere und Soldaten zu sehen, deren man sich sein Ledenslang entsinnt, wenn man sie einmal probirt — und Frankfurt leistet ja in solchen Qualitäten etwas Außergewöhnliches, sei es durch eigenes Genie oder durch die Nähe der Pfalz! — Und so war dieser Racheplan vereitelt durch den General; aber wie schimpste man auch dafür auf die preußischen Gewaltthätigkeiten!

Uebrigens hatte in jener Epoche die sogenannte preußische Schreckensherrschaft in Franksurt einen so gemüthlichen Anstrich, daß es gar schwer ward, den freien Reichsstädtern die Märthrer anzusehen. — Folgende Documente werden den Leser von dem Ebengesagten überzeugen.

### 1) Seiner Excellenz, Herrn General Bogel von Faldenstein.

"Die Unterzeichneten, Mitglieder des hohen Senates dieser freien Stadt und "Borstände von freistädtischen Aemtern, sind heute Bormittag auf Berfügung der "Commandantur in Detention ver bracht worden.

"Indem dieselben gegen diese Beeinträchtigung ihrer perfönlichen Freiheit "hiermit Berwahrung einlegen, bitten dieselben bringend, sie mit der Ursache ber "über sie verhängten Maßregel bekannt machen zu wollen.

Hochachtungsvoll

(gez.) Dr. Spelt. von Bernus."

### 2) An die Senatoren Herren Spelt und von Bernus Hier.

"Auf Ihre gemeinsame mir heute vorgelegte Vorstellung ohne Datum, er"widere, ich, daß Ihre Detention nur den Zweck hat, Ihnen während der diesseitigen "Occupation Frankfurts die Gelegenheit zu entziehen, Ihre preußenfeindlichen "Gesinnungen hier zur Geltung bringen zu können.

H. D. Frankfurt a. M., ben 17. Juli 1866.

Der commandirende General ber Main-Armee (gez.) von Faldenstein."

## 3) An den Generalmajor Freiherrn von Wrangel, Commandant von Frankfurt.

"Die augenblicklich betinirten Senatoren, Freiherr von Bernus und Spelt "sind ihrer Haft zu entlassen, und ist ihnen gegen Verpfändung ihres Ehrenwortes "anzuweisen; sich binnen 24 Stunden nach der Festung Köln zu begeben, und sich bei "dem dortigen Commandanten, General von Frankenberg, zu melden.

Frankfurt a. M., ben 17. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Faldenstein."

### 4) Telegramm.

"Die Senatoren von Bernus und Dr. Spelt haben sich heute morgen bei "mir gemelbet und find Abends 6 Uhr entlassen worden.

Röln, ben 19. Juli 1866.

Königliche Commandantur.

(gez.) von Frankenberg. Generalmajor.

Wir fürchten ernftlich, daß nach einem solchen Märthrerthum diese beiden Herren dennoch nicht ihre Namen der Unsterblichkeit geweiht haben. Man weiß, daß herr von Bernus sich später direct an Herrn Druhn de Lhuis, den Fürsten Gortschakoff und Lord Stanleh wandte.

Wie wenig ungerecht und erdrückend jedoch die Behörden und die wirklich versnünftigen Leute die allerdings strengen Maßregeln des Generals fanden, geht aus dem protestlosen Folgeleisten folgenden Besehles hervor, den wir gleichfalls wörtlich wiedergeben:

# An die Herren Senatoren Fellner und Müller

Hochwohlgeboren

Hierfelbst.

"Da die Armeen im Kriege angewiesen sind, sich ihren Unterhalt in Feindes "Land zu sichern, so bestimme ich, daß für die mir untergebene Main-Armee die Stadt "Frankfurt Folgendes zu leisten hat:

- 1) Dieselbe hat jedem Soldaten meiner Armee ein Paar Stiefel nach der gegebenen Probe zu verahreichen.
- 2) Bur Erganzung ber bebeutenten Berlufte an guten Reitpferben hat bie Stadt Frankfurt 300 gut gerittene Reitpferbe zu liefern.
- 3) Die Löhnung für die mir untergebene Armee auf ein Jahr ist von der Stadt Frankfurt bisponibel zu stellen, um sofort an die Feld-Ariegs-Kasse abgelicfert zu werben.
- 4) Tagegen. soll die Stadt Frankfurt, mit Ausnahme von Eigarren, von jeder andern Natural-Lieferung befreit sein und werde ich auch die Einquartierungs- last auf das Nothwendigste beschränken.
- H. D. Frankfurt a. M., ben 18. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Falckenstein. General ber Infanterie."

Der Felbintenbant Großmann reichte am selben Tag die Berechnung, welche ber § 3 bieses Besehls erforderte, ein, und schon am nächsten Morgen ließ die Bank bem Obercommando die Summe von 5,747,008 Gulben und 45 Kreuzer verabfolgen.

Die Pferde wurden nach vielem Sträuben endlich auch in den Ställen der Patrizier gefunden, welche oft den doppelten Werth des Thieres andoten, nur um es behalten zu können. Der General jedoch konnte keine Ausnahme machen, denn es war für die berittenen Officiere wirklich eine dringende Nothwendigkeit, neue Reitpferde für die Wiederaufnahme des Feldzugs zu erhalten.

Am nächsten Tage wurde das Frankfurter Linienbataillon friedlich aufgelöst, sowie eine Anzahl von Vereinen, die sich im Sommer im Freien zum Turnen, Schießen, Singen 2c. 2c. versammelten. Der General von Wrangel richtete einige freundliche Worte an diese Gesellschaften und sagte, sie sollen nur diese Zeit vorübergehen lassen, dann werde ihnen Niemand ihre geselligen Versammlungen mehr wehren!

Am 19. Morgens waren die Soldaten auf ihren Sammelplätzen zusammenberusen worden. Eine eigenthümliche Stimmung herrschte unter ihnen; seit bem vorhergehenden Abende hatte sich ein Gerücht verbreitet, dem nur die Unverständigen unter ihnen Glauben schenkten — bie anbern wollten von foldem "Unfinn" gar nicht sprechen hören! — bie Officiere lachten laut auf, wenn man ihnen von bem absurben Gerüchte sprach und fragten, ob es nicht in benselben Zeitungen gestanden hätte, die so lange Zeit öfterreichische und bairische Siegesnachrichten gebracht hatten.

Und boch fühlte wohl ein Jeber eine Art von ängstlicher Ungewißheit, als er bie düsteren Gesichter ber höheren Officiere sah, und ber folgende Armeebefehl, der die Main-Armee verherrlichte, sand in den beängstigten Gemüthern nicht den richtigen Anklang.

Warum hielt sich ber General benn so plötzlich verpflichtet, ihnen eine Art von Rechenschaft über ihr eigenes Thun abzulegen? Und was hatte die Aufregung, welche die Solvaten überall erblickten, denn zu bedeuten?

"Solbaten ber Mainarmee!" lautete bie Ansprache. "Am 14. b. M. haben wir "bei Afchaffenburg ben zweiten Abschnitt unserer Aufgabe erfüllt. Mit biesem "Tage ift bas rechte Mainufer, soweit unser Arm reichte, vom Feinde gesäubert Bevor Ihr zu neuen Thaten übergeht, brangt es mich, Euch Allen meine "Anerkennung auszusprechen für die Freudigkeit, mit ber 3hr die enormen Strapagen "biefer Zeit ertragen habt, die unvermeidlich waren für unfer Gelingen. "ift es nicht allein, was ich zu loben habe. Eure Tapferkeit ift es und ber Un-"geftum, mit welchem Ihr Euch in feche größeren und vielen fleineren Gefechten "auf ben Feind warfet, jedesmal ben Sieg an Gure Fahne knupftet und Taufenbe "unserer Feinbe zu Gefangenen machtet. Ihr ichlugt in zwei glanzenben Gefechten "am 4. b. M. die Baiern bei Wiesenthal und Zella, überftiegt bas Rhongebirge, "um am 10. abermals die bairischen Truppen, und zwar an vier Punkten zugleich, "über die Saale zu werfen, bei Hammelburg, in Riffingen, bei Hausen und bei "Waldaschach; überall waret Ihr Sieger und schon am britten Tage nach ber "blutigen Ginnahme von Riffingen hatte bieselbe Division ben Speffart überschritten, "um nunmehr bas 8. Bunbescorps zu befämpfen. Der Sieg ber 13. Division über "bie Darmstädter Division bei Laufach am 13. und bie Erstürmung ber von ben "vereinten Bundestruppen, also auch ben Desterreichern vertheidigten Stadt "Aschaffenburg am 14. waren ber Lohn ihrer Tapferkeit und ihrer Anstrengungen. "Am 16. wurde Frankfurt von ihr besetzt. Ich bin verpflichtet, dieser Division "meinen besonderen Dank auszusprechen. Begünftigt, meift an ber Tête bes Corps "und somit ber Erste an bem Feind zu sein, war sie sich dieser ehrenvollen Stellung "bewußt, was ihr tapferer Führer mit Intelligenz und Energie auszubeuten verstand.

Hauptquartier Frankfurt, 19. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main=Armee.

(gez.) von Faldenftein."

Lautloses Schweigen folgte ber Berlesung bieses Besehles — kein Wort warb gesprochen, als die Bataillons- und Regimentscommandeure ihren Soldaten anzeigten, daß Se. Majestät der König geruht hätten, Se. Excellenz den General der Infanterie Bogel von Falckenstein vom Commando der Main-Armee zu entheben und ihn zum Gouverneur von Böhmen zu ernennen, und daß von diesem Tage an der Generals lieutenant Freiherr von Manteuffel das Obercommando der Main-Armee übernähme!

Moge ber Lefer uns erlauben, hier einige Worte bes Generals von Goeben zu citiren — sie charakterisiren trefflich ben Gemüthszustand ber Main-Armee am 19. Juli.

"In Preußen," sagte ber General bem Schreiber dieses — "setzen wir unsern "Soldatenstolz darein, unserm König freudig — unbedingt — wortlos zu gehorchen; "jedoch unser König ware sicherlich der Erste gewesen, der unsere Trauer um den "verehrten Führer begriffen und gewürdigt hätte. Eine Armee, die so ihren "Commandirenden ehrt und liebt, wie die Main-Armee, — die unter seiner Führung "so Bedeutendes geleistet hatte, konnte seine unbegreisliche Entsernung nicht ohne "tieses Beileid mit ansehen. Ich sage Ihnen, es war ein Trauertag in Franksurt, "wie ich einen andren in meinem Leben nicht gesehn habe — und sicherlich einen "andren nicht zu sehen wünsche … um Alles in der Welt. Bom gemeinen Solpaten die zum Generallieutenant herrschte eine Wehmuth, die sich nicht beschreiben "läßt, und ich weiß nicht, wem dieses Gefühl mehr zur Ehre gereichte, dem General "von Falckenstein oder seinen Soldaten."

Was in der Seele des Generals bei seiner so unerwarteten Abberufung vorging, hat wohl Niemand je ersahren. Ruhig und gelassen beschleunigte er seine letten Amtsgeschäfte, mit herzlichen, warmen Worten nahm er von seiner treuen Division Goeben Abschied — sprach sein Bedauern aus, daß er dem General von Beber nicht noch einmal die Hand drücken könne — und reiste ab, ohne daß ein Wort des Vorwurss oder der Klage über seine Lippen gekommen wäre. Vor seiner Abreise aus Frankfurt jedoch hatte er dem Könige nach Nikolsburg geschrieben, hatte seinen unterthänigsten Pank für den ihm bestimmten Bertrauensposten ausgesprochen, jedoch gebeten, ihn davon zu entheben, da seine Gesundheit einer solchen Stellung nicht mehr gewachsen sei.



Faldenftein's Empfang in Nitolsburg.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOP, EFTOR

Und er war es boch — ber Sieger von Dermbach, Hammelburg, Kissingen, Laufach und Aschaffenburg, ber seit sechs Wochen von Münster entfernt so seinen Einszug seierte!!

..... Wir sagten in einem ber vorhergehenden Kapitel, daß der Leser ersahren solle, wie König Wilhelm seinen unwillsührlichen Irrthum wieder gut gemacht habe. — Nach einigen Tagen erhielt der General von Faldenstein ein allergnädigstes Handsschreiben, in welchem der König sein Bedauern aussprach, daß die Gesundheit eines so trefflichen Generals in Seinem Dienste gelitten hätte. Sollte, was der König immer noch nicht glauben wolle, sein Gesundheitszustand ihn längere Zeit verhindern, einen thätigen Antheil an der Neugestaltung des Laterlandes zu nehmen, so bäte er doch wenigstens um einen Besuch in Nikolsburg, wo so viele Freunde und alte Waffensgefährten des Generals die Zeit nicht erwarten könnten, ihn zu beglückwünschen . . . in erster Reihe — Er, der König! . . .

Am andern Tage reiste der General ab und traf am zweitfolgenden in Nikolsburg ein. Die erste Person, welcher er im Borzimmer des Königs begegnete, war der Kriegsminister von Roon! — Es hatte nicht immer das beste Einvernehmen zwischen den beiden Generalen stattgesunden — schon dis zum Schleswig-Polsteinischen Kriege reichten die Meinungsverschiedenheiten zurück, die sie in Betress einiger sachlichen Fragen von einander getrennt hatten; — jedoch im Augenblicke, wo sie sich Beide hier begegneten, war die ganze Bergangenheit verschwunden. Der Kriegsminister streckte seine beiden Hände dem General von Falckenstein entgegen und in seinem: "Ich gratulire, Excellenz!" sag so viel Treuherzigkeit und aufrichtige Freude, daß die kleinste Spur der früheren Zwistigkeiten wie Spreu zerstoben war.

Der Kriegsminister selbst führte ihn zum Könige und ber Empfang des Monarchen sand bei geöffneten Thuren im Beisein einer Unzahl von Generalen und höheren Officieren statt.

Der König bankte mit lauter und bennoch bewegter Stimme bem General für seine treuen und lohalen Dienste, versicherte ihn seiner ununterbrochenen königlichen Hulb und . . . in bem so herzlichen Händebruck seines Monarchen mußte für ben General von Falckenstein eine wunderbar heilende Kraft liegen; benn — wie der Leser weiß, verhinderte seine gestörte Gesundheit ihn nicht mehr, die Stellung eines General-Gouver-neurs von Böhmen anzunehmen!

\* \*

Wir nehmen hiermit in biesem Werke vom Helben ber Main-Armee, von Dem, in welchem sich ihre herrlichsten Erfolge verkörpern, Abschieb. Er hinterließ seinem

Hand nehmen, — bann zweifelte auch wiederum Niemand daran, daß Preußen Berlin nicht aufopfern und den Glanz der Hauptstadt Deutschlands einer Stadt lassen würde, beren ganze Interessen, Shmpathien und Charakterrichtung sie viel mehr nach Süden als nach Norden zogen.

Aus diesem Grunde stammte die Eingenommenheit Frankfurts gegen Preußen, von dem es weiter nichts als Verlöschen seines alten Glanzes und momentane Beschädigung seiner materiellen Interessen zu erwarten hatte, während Desterreich ihm gerade das Gegentheil darbot. Von diesem Standpunkte aus muß man die Handlungsweise der Franksurter betrachten, um ihr unsinniges Treiben, Hetzen und Schmähen gegen Preußen zu würdigen.

Man hat eigentlich zu viel Werth in Preußen auf das Benehmen der Frankfurter vor und mährend des Krieges gelegt. Wir sind überzeugt, daß Viele derjenigen, welche damals empört und in ihrem Patriotismus aufs höchste verletzt, eine jegliche Strase der Aufwiegler für gerechtsertigt fanden — heute mitleidig die Achseln zucken und einsehen gesernt haben, daß am Ende alles nur thörichtes Geschwätz gewesen. — Denn es steht jetzt bewiesen da, woran man in der ersten Aufregung nicht glauben wollte, daß die ganzen Franksurter Gewaltthätigkeiten gegen Preußen sich auf lose Reden und auf Schmähartikel der mit österreichischem Gelde unterhaltenen Presse beschränkt haben. Kein einziger Fall einer thätlichen Opposition ist bewiesen worden.

Am zwölften Juni hatte das 30. Infanterie-Regiment, welches die preußische Besatzung der freien Reichsstadt ausmachte, dieselbe verlassen und am vierzehnten hatte die Bevölserung dem Bundesbeschlusse zugejauchzt, welcher die Modilissrung gegen Preußen beschloß. Franksurt hatte in seiner Eurie für den Antrag gestimmt mit dem ausdrücklichen Bemerken: "daß es sich der österreichischen Motivirung nicht anschließe" — war aber, wie der Leser weiß, von den anderen Mitgliedern seiner Eurie überstimmt worden, und somit war sein Botum ohne Einsslüß für den Ausgang geblieden. — Am fünszehnten kamen die letzten Truppen der Brigade Kalik durch Franksurt und wurden von der Einwohnerschaft mit Jubel begrüßt. Am sechszehnten rückten die Baiern ein und glaubten, eine Heldenthat verübt zu haben, als sie, allem Bölkerrechte zuwider — ohne daß der Krieg weder von Franksurt noch von Baiern erklärt, die preußische Telegraphenstation übersielen. Dieser Gewaltact beweist zur Genüge, daß Desterreich in ganz Süddeutschland eine Art von politischer und militärischer Dictatur ausübte, der Regierungen und Bölker sich willig fügten.

In der Bundestagssigung vom vierten Juli bestimmte die Bundesversammlung, welche den Bormarsch des Generals von Faldenstein mit großer Aufmerksamkeit verfolgte, die Summe von 200,000 Gulden zur Anlegung von Schanzen um die

Stadt — boch in der nächstfolgenden Sitzung protestirte der Gesandte Frankfurts aufs entschiedenste gegen diesen Entschluß, und die schon begonnenen Arbeiten wurden sistirt.

Am zwölften Juli, nachdem die Nachricht der Gefechte von Kissingen und Hammelburg angelangt war und es keinem Zweisel mehr unterlag, daß der preußische General seine Richtung auf Franksurt nähme, verließ der Bundestag endlich diese Stadt, welche vom dreizehnten bis zum siebenzehnten seit langen Jahren zum ersten Male sich ohne Beeinflussung einer fremden Regierung oder fremder Truppen befand.

Am fünfzehnten kündete der Senat der Bevölkerung die nahende Gefahr an und sprach sich auch einstimmig für die Umgestaltung des deutschen Bundes auf der Basis einer starken Centralgewalt und einer gemeinsamen Bertretung des deutschen Bolks aus.

Am sechszehnten ermahnt der Senat die Einwohner zur freundlichen Aufnahme der preußischen Truppen, "deren Disciplin — wie Allen bekannt, musterhaft ist".... und am selben Nachmittage ziehen die Sieger von Kissingen und Aschaffenburg durch die Zeil.

Der General von Faldenstein hatte gleich nach seinem Einzuge mit seiner gewohnten Energie die Zügel der Regierung ergriffen, hatte den Senat, die ständige Bürgerrepräsentation und die gesetzebende Bersammlung aufgelöst und den Bürgermeister Fellner, sowie den Senator Dr. Müller zu seinen Assistenten und Bevollmächtigten in der Regierung der Stadt Frankfurt ernannt. Gleich darauf wurden
diejenigen Zeitungen unterdrückt, von denen man mit Bestimmtheit wußte, daß sie, mit südbeutschem und österreichischem Gelde unterhalten, keinen andern Zweck hatten, als gegen
Preußen zu agitiren. — Es waren:

Die Neue Frankfurter Zeitung — Die Frankfurter Postzeitung, welche seit 1617 schon bestand und deren Redacteur, der Hofrath Fischer, Sohn des wohlbekannten Hannibal Fischer, von einem Nervenschlag getrossen wurde im Augensblicke, als er zum Commandirenden geführt wurde — Das Tageblatt — Der Bolksfreund — Die neuesten Nachrichten — und: Die Frankfurter Laterne.

Doch noch eine Bekanntmachung erließ ber General von Faldenstein, welche bie Soldaten ben Speisezettel nannten, und die in der Presse vielsach besprochen worden ist. Es war die Aufzählung der Speisen, welche Officiere und Soldaten in ihren Quartieren zu verlangen hätten. Wir bitten den Leser, zu richten, ob dies die mit so vielem Pompe ausposaunten Lucullischen Mahlzeiten waren, von denen man in Süddeutschland nicht genug Aushebens machen konnte, und ob die Soldaten, welche

nach so unenblichen Strapagen als Sieger in eine ber reichsten Stäbte ber Belt eins gezogen waren, nicht mit Recht eine solche Berpflegung beanspruchen konnten.

Die Officiere und als solche Fungirende konnten verlangen:

Des Morgens: Raffee mit Buthat.

Des Mittags: Suppe, Fleisch, Gemüse, Braten und 1 Flasche Wein.

Des Nachmittags: Raffee.

Des Abends: Abendbrod — und außerdem täglich 8 gute Cigarren.

Die Mannschaften durften beanspruchen:

Des Morgens: Kaffee mit Zuthat.

Des Mittags: ein Pfund Fleisch, bas bazu erforberliche Gemüse, Brod und  $^{1}/_{2}$  Flasche Wein.

Des Abends: einen Imbig nebst 1 Seidel Bier.

Dies ist die "officielle Speisekarte" des General Falckenstein, welche so vielen Commentaren unterworsen worden ist. Die einzige Bestimmung derselben, welche den Franksurtern ans Herz ging, war die, daß sie die bestimmten Eigarren aus einem Depôt entnehmen mußten und nicht die ihnen beliedigen Sorten vertheilen konnten. Es wäre ihnen eine so süße Rache gegen die Preußen gewesen, "gewisse Qualitäten" zwischen den Lippen der Officiere und Soldaten zu sehen, deren man sich sein Lebenslang entsinnt, wenn man sie einmal probirt — und Franksurt leistet ja in solchen Qualitäten etwas Außergewöhnliches, sei es durch eigenes Genie oder durch die Nähe der Pfalz! — Und so war dieser Racheplan vereitelt durch den General; aber wie schimpste man auch dafür auf die preußischen Gewaltthätigkeiten!

Uebrigens hatte in jener Spoche die sogenannte preußische Schreckensherrschaft in Franksurt einen so gemüthlichen Anstrich, daß es gar schwer ward, den freien Reichsstädtern die Märthrer anzusehen. — Folgende Documente werden den Leser von dem Sbengesagten überzeugen.

### 1) Seiner Ercellenz, herrn General Bogel von Faldenstein.

"Die Unterzeichneten, Mitglieber bes hohen Senates bieser freien Stadt und "Borstände von freistädtischen Aemtern, sind heute Bormittag auf Berfügung ber "Commandantur in Detention ver bracht worben.

"Indem dieselben gegen diese Beeinträchtigung ihrer perfönlichen Freiheit "hiermit Verwahrung einlegen, bitten dieselben bringend, sie mit der Ursache ber "über sie verhängten Maßregel bekannt machen zu wollen.

Hochachtungsvoll

(gez.) Dr. Spelt. von Bernus."

### 2) An die Senatoren Herren Spelt und von Bernus Hier.

"Auf Ihre gemeinsame mir heute vorgelegte Vorstellung ohne Datum, er"widere, ich, daß Ihre Detention nur den Zweck hat, Ihnen während der diesseitigen "Occupation Frankfurts die Gelegenheit zu entziehen, Ihre preußenfeindlichen "Gesinnungen hier zur Geltung bringen zu können.

H.D. Frankfurt a. M., ben 17. Juli 1866.

Der commandirende General der Main-Armee (gez.) von Faldenstein."

## 3) An den Generalmajor Freiherrn von Wrangel, Commandant von Frankfurt.

"Die augenblicklich betinirten Senatoren, Freiherr von Bernus und Spelt "sind ihrer Haft zu entlassen, und ist ihnen gegen Verpfändung ihres Ehrenwortes "anzuweisen; sich binnen 24 Stunden nach der Festung Köln zu begeben, und sich bei "dem dortigen Commandanten, General von Frankenberg, zu melben.

Frankfurt a. M., ben 17. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Falckenstein."

### 4) Telegramm.

"Die Senatoren von Bernus und Dr. Spelt haben sich heute morgen bei "mir gemelbet und sind Abends 6 Uhr entlassen worden.

Köln, den 19. Juli 1866.

Königliche Commandantur.

(gez.) von Frankenberg. Generalmajor.

Wir fürchten ernstlich, daß nach einem solchen Märthrerthum diese beiden Herren bennoch nicht ihre Namen der Unsterblichkeit geweiht haben. Man weiß, daß herr von Bernus sich später direct an Herrn Druhn de Lhuis, den Fürsten Gortschakoff und Lord Stanleh wandte.

Wie wenig ungerecht und erbrückend jedoch die Behörden und die wirklich vers nünftigen Leute die allerdings strengen Maßregeln des Generals fanden, geht aus dem protestlosen Folgeleisten folgenden Befehles hervor, den wir gleichfalls wörtlich wiedergeben:

# An die Herren Senatoren Fellner und Müller

Hochwohlgeboren

Hierselbst.

"Da die Armeen im Ariege angewiesen sind, sich ihren Unterhalt in Feindes "Land zu sichern, so bestimme ich, daß für die mir untergebene Main-Armee die Stadt "Franksurt Folgendes zu leisten hat:

- 1) Dieselbe hat jedem Soldaten meiner Armee ein Paar Stiefel nach der gegebenen Probe zu verahreichen.
- 2) Zur Ergänzung ber bebeutenben Berlufte an guten Reitpferben hat die Stadt Frankfurt 300 gut gerittene Reitpferbe zu liefern.
- 3) Die Löhnung für die mir untergebene Armee auf ein Jahr ist von der Stadt Frankfurt disponibel zu stellen, um sofort an die Feld-Kriegs-Kasse abgeliefert zu werden.
- 4) Dagegen soll die Stadt Frankfurt, mit Ausnahme von Cigarren, von jeder andern Natural-Lieferung befreit sein und werde ich auch die Einquartierungs- last auf das Nothwendigste beschränken.
- H.D. Frankfurt a. M., den 18. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Faldenstein. General ber Infanterie."

Der Felbintenbant Großmann reichte am selben Tag die Berechnung, welche der § 3 dieses Besehls erforderte, ein, und schon am nächsten Morgen ließ die Bank dem Obercommando die Summe von 5,747,008 Gulben und 45 Kreuzer verabsolgen.

Die Pferde wurden nach vielem Sträuben endlich auch in den Ställen der Patrizier gefunden, welche oft den doppelten Werth des Thieres andoten, nur um es behalten zu können. Der General jedoch konnte keine Ausnahme machen, denn es war für die berittenen Officiere wirklich eine dringende Nothwendigkeit, neue Reitpferde für die Wiederaufnahme des Feldzugs zu erhalten.

Am nächsten Tage wurde das Frankfurter Linienbataillon friedlich aufgelöst, sowie eine Anzahl von Bereinen, die sich im Sommer im Freien zum Turnen, Schießen, Singen 2c. 2c. versammelten. Der General von Wrangel richtete einige freundliche Worte an diese Gesellschaften und sagte, sie sollen nur diese Zeit vorübergehen lassen, dann werde ihnen Niemand ihre geselligen Versammlungen mehr wehren!

Am 19. Morgens waren die Solbaten auf ihren Sammelplätzen zusammenberusen worden. Eine eigenthümliche Stimmung herrschte unter ihnen; seit dem vorhergehenden Abende hatte sich ein Gerücht verbreitet, dem nur die Unverständigen unter ihnen Glauben schenkten — bie anbern wollten von foldem "Unsinn" gar nicht sprechen hören! — bie Officiere lachten laut auf, wenn man ihnen von dem absurden Gerüchte sprach und fragten, ob es nicht in denselben Zeitungen gestanden hätte, die so lange Zeit öfterreichische und bairische Siegesnachrichten gebracht hatten.

Und boch fühlte wohl ein Jeber eine Art von ängstlicher Ungewißheit, als er bie bufteren Gesichter ber höheren Officiere sah, und ber folgende Armeebefehl, der die Mainsurmee verherrlichte, fand in den beängstigten Gemüthern nicht den richtigen Anklang.

Warum hielt sich ber General benn so plötzlich verpflichtet, ihnen eine Art von Rechenschaft über ihr eigenes Thun abzulegen? Und was hatte die Aufregung, welche die Solbaten überall erblickten, benn zu bedeuten?

"Solbaten ber Mainarmee!" lautete bie Ansprache. "Am 14. b. M. haben wir "bei Aschaffenburg ben zweiten Abschnitt unserer Aufgabe erfüllt. Mit biesem "Tage ift bas rechte Mainufer, soweit unser Arm reichte, vom Feinde gefäubert Bevor Ihr zu neuen Thaten übergeht, brangt es mich, Euch Allen meine "Anerkennung auszusprechen für die Freudigkeit, mit der Ihr die enormen Strapagen "biefer Zeit ertragen habt, die unvermeidlich waren für unfer Gelingen. "ift es nicht allein, was ich zu loben habe. Eure Tapferkeit ift es und ber Un-"geftum, mit welchem Ihr Euch in feche größeren und vielen fleineren Gefechten "auf ben Feind warfet, jedesmal ben Sieg an Eure Fahne knüpftet und Taufende "unserer Feinde zu Gefangenen machtet. Ihr schlugt in zwei glanzenden Gefechten "am 4. b. M. bie Baiern bei Biefenthal und Bella, überftiegt bas Rhongebirge, "um am 10. abermals die bairischen Truppen, und zwar an vier Bunkten zugleich, "über die Saale zu werfen, bei Hammelburg, in Riffingen, bei Saufen und bei "Waldaschach; überall waret Ihr Sieger und schon am britten Tage nach ber "blutigen Einnahme von Riffingen hatte biefelbe Divifion ben Speffart überschritten, "um nunmehr bas 8. Bundescorps zu bekämpfen. Der Sieg ber 13. Divifion über "bie Darmstädter Division bei Laufach am 13. und bie Erstürmung ber von ben "vereinten Bundestruppen, also auch ben Defterreichern vertheidigten Stadt "Aschaffenburg am 14. waren der Lohn ihrer Tapferkeit und ihrer Anstrengungen. "Am 16. wurde Frankfurt von ihr besett. Ich bin verpflichtet, dieser Division "meinen besonderen Dank auszusprechen. Begünftigt, meist an ber Tête bes Corps "und somit ber Erfte an bem Feind zu sein, war fie sich bieser ehrenvollen Stellung "bewußt, was ihr tapferer Führer mit Intelligenz und Energie auszubeuten verstand. Hauptquartier Frankfurt, 19. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main=Armee.

(gez.) von Faldenstein."

Lautloses Schweigen folgte ber Berlesung bieses Befehles — tein Wort warb gesprochen, als die Bataillons- und Regimentscommandeure ihren Soldaten anzeigten, daß Se. Majestät der König geruht hätten, Se. Excellenz den General der Insanterie Bogel von Falckenstein vom Commando der Main-Armee zu entheben und ihn zum Gouverneur von Böhmen zu ernennen, und daß von diesem Tage an der Generalslieutenant Freiherr von Manteuffel das Obercommando der Main-Armee übernähme!

Möge ber Lefer uns erlauben, hier einige Worte bes Generals von Goeben zu citiren — sie charakterisiren trefslich ben Gemuthszustand ber Main-Armee am 19. Juli.

"In Preußen," sagte der General dem Schreiber dieses — "setzen wir unsern "Soldatenstolz darein, unserm König freudig — unbedingt — wortlos zu gehorchen; "jedoch unser König wäre sicherlich der Erste gewesen, der unsere Trauer um den "verehrten Führer begriffen und gewürdigt hätte. Eine Armee, die so ihren "Commandirenden ehrt und liebt, wie die Main-Armee, — die unter seiner Führung "so Bedeutendes geleistet hatte, konnte seine unbegreisliche Entsernung nicht ohne "tieses Beileid mit ansehen. Ich sage Ihnen, es war ein Trauertag in Franksurt, "wie ich einen andren in meinem Leben nicht gesehn habe — und sicherlich einen "andren nicht zu sehen wünsche … um Alles in der Welt. Vom gemeinen Sol"daten bis zum Generalsieutenant herrschte eine Behmuth, die sich nicht beschreiben "läßt, und ich weiß nicht , wem dieses Gesühl mehr zur Ehre gereichte, dem General "von Falckenstein oder seinen Soldaten."

Was in der Seele des Generals bei seiner so unerwarteten Abberusung vorging, hat wohl Niemand je ersahren. Ruhig und gelassen beschleunigte er seine letten Amtsgeschäfte, mit herzlichen, warmen Worten nahm er von seiner treuen Division Goeben Abschied — sprach sein Bedauern aus, daß er dem General von Beber nicht noch einmal die Hand drücken könne — und reiste ab, ohne daß ein Wort des Vorwurss oder der Alage über seine Lippen gekommen wäre. Vor seiner Abreise aus Frankfurt jedoch hatte er dem Könige nach Nikolsburg geschrieben, hatte seinen unterthänigsten Dank für den ihm bestimmten Bertrauensposten ausgesprochen, jedoch gebeten, ihn davon zu entheben, da seine Gesundheit einer solchen Stellung nicht mehr gewachsen sei.

Am nächsten Morgen langte ein alter blasser Officier auf dem Bahnhofe zu Münster mit dem Frühzuge an, der, von Niemand erwartet, seine kleine Reisetasche in der Hand, den Weg um die Stadt einschlug, und langsamen Schrittes und tief gebeugt dem Schosse zuschritt. Biele Spaziergänger sahen ihn — daß das jedoch der General von Faldenstein sein könne, den sie alle kannten — das siel Niemandem ein!



Faldenftein's Empfang in Nitolsburg.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LETTOX

Und er war es boch — ber Sieger von Dermbach, Hammelburg, Kissingen, Lausach und Aschaffenburg, ber seit sechs Wochen von Münster entfernt so seinen Einszug seierte!!

..... Bir sagten in einem ber vorhergehenden Kapitel, daß der Leser ersahren solle, wie König Wilhelm seinen unwillführlichen Irrthum wieder gut gemacht habe. — Nach einigen Tagen erhielt der General von Faldenstein ein allergnädigstes Handsschreiben, in welchem der König sein Bedauern aussprach, daß die Gesundheit eines so trefflichen Generals in Seinem Dienste gelitten hätte. Sollte, was der König immer noch nicht glauben wolle, sein Gesundheitszustand ihn längere Zeit verhindern, einen thätigen Antheil an der Neugestaltung des Laterlandes zu nehmen, so bäte er doch wenigstens um einen Besuch in Nikolsburg, wo so viele Freunde und alte Waffensefährten des Generals die Zeit nicht erwarten könnten, ihn zu beglückwünschen . . . in erster Reihe — Er, der König! . . .

Am andern Tage reiste der General ab und traf am zweitsolgenden in Nikolsburg ein. Die erste Person, welcher er im Borzimmer des Königs begegnete, war der Kriegsminister von Roon! — Es hatte nicht immer das beste Einvernehmen zwischen den beiden Generalen stattgefunden — schon dis zum Schleswig-Holsteinischen Kriege reichten die Meinungsverschiedenheiten zurück, die sie in Betress einiger fachlichen Fragen von einander getrennt hatten; — jedoch im Augenblicke, wo sie sich Beide hier begegneten, war die ganze Vergangenheit verschwunden. Der Kriegsminister stredte seine beiden Hände dem General von Falckenstein entgegen und in seinem: "Ich gratulire, Excellenz!" lag so viel Treuherzigkeit und aufrichtige Freude, daß die kleinste Spur der früheren Zwistigkeiten wie Spreu zerstoben war.

Der Kriegsminister selbst führte ihn zum Könige und ber Empfang bes Monarchen sand bei geöffneten Thuren im Beisein einer Unzahl von Generalen und höheren Officieren statt.

Der König bankte mit lauter und bennoch bewegter Stimme bem General für seine treuen und lopalen Dienste, versicherte ihn seiner ununterbrochenen königlichen hulb und . . . in dem so herzlichen händedruck seines Monarchen mußte für den General von Falckenstein eine wunderbar heilende Kraft liegen; denn — wie der Leser weiß, verhinderte seine gestörte Gesundheit ihn nicht mehr, die Stellung eines General-Gouversneurs von Böhmen anzunehmen!

\* \*

Wir nehmen hiermit in biesem Werke vom Helben ber Main-Armee, von Dem, in welchem sich ihre herrlichsten Erfolge verkörpern, Abschied. Er hinterließ seinem

Nachfolger eine Armee, welche gewußt hatte, mit ben großartigen Kriegsthaten ber Böhmischen Armee gleichen Schritt zu halten.

Seine Kriegsführung trägt burch und burch ben Stempel bes Genialen; und eben beshalb wird sie noch lange discutirt werden, und ist von Vielen verkannt worden. General von Falckenstein hat gezeigt, wie heilsam es ist, in gewissen Augenblicken alle Theorien über ben Hausen zu wersen, und in anderen ihr unbedingter Stlare zu sein. Diese Augenblicke richtig zu ersassen, bas ist bas untrügbare Zeichen bes Genies! — Man benke an den fast ängstlichen Vormarsch von Eisenach auf Fulda, und dann wieder an die sast leichtfertig scheinende Berzettelung seiner Divisionen beim Uebergang über den Spessart!

Seine Gegner behaupten, daß nur das Kriegsglück ihm hold gewesen, und die Gegner, die dieses behaupten, befinden sich nicht in den sübdeutschen Armeen. — Wir wissen nicht, was wir hierauf antworten sollen, entsinnen uns aber gar wohl, daß von allen großen Feltherren ein Gleiches gesagt worden ist. Gewöhnlich jedoch nur im feindlichen Lager!

General Falckenstein hat sich nicht allein die Liebe seiner Armee in einem Grabe erworben, wie es selten der Fall ist, sondern auch seine Gegner von den damals seindlichen Armeen achten in ihm sowohl den trefflichen Heerführer, als auch die Lohalität des Charakters, das Chevalereske in den gegenseitigen Beziehungen. Schreiber dieses hat in der ganzen Bairischen Armee — der der General Falckenstein doch arg mitgespielt hat, nur eine Stimme der Bewunderung für seine Kriegstüchtigkeit und seinen edlen Charakter, sowohl im Cabinete des Generalstadschefs wie in den Reihen der Soldaten, gehört. — Was seine Popularität in Preußen betrifft, so wäre es wohl überslüssig, dem Leser davon zu sprechen! Es hat selten einen unter dem Bolke so populären General in Preußen gegeben! —

Ebenso wie auf die siegreichen Führer der Böhmischen Armee, haben wir Grund, für alle Zeiten stolz zu sein auf einen Ariegshelden, wie den General Bogel von Faldenstein.

Den Soldaten der Main-Armee wird er bis an ihr Ende unvergeflich bleiben!





Beneral von Manteuffel.

## XIX.

er neue Obercommandirende, der Generallieutenant Freiherr von Manteuffel, war am 19. Abends in Frankfurt angekommen und schon am nächsten Morgen verlangte der Feldintendant der Main-Armee, Kosinsky, von den Bevollmächtigten der Regierung der Stadt Frankfurt folgende Lieferung:

15,000 Brobe ju 5 Pfund 18 Loth,

1480 Centner Schiffiwiebad,

600 " Rindvieh in lebenden Sauten,

800 " geräucherten Speck,

450 " Reis,

140 " Raffee,

100 " Salz,

5000 " Hafer.

Diese Gegenstände sollten, wie der Befehl des Generals lautete, ein "eisernes Magazin" bilden und je nach ihrem Verbrauche augenblicklich von der Stadt wieder ersett werden. Man kann sich die Bestürzung der beiden Bevollmächtigten, dieser ungewöhnlich großen Forderung gegenüber, vorstellen. Sie versasten eine Eingabe an den General, in welcher sie sich auf den § 4 des Besehls des General von Falden- stein beriefen, der acht und vierzig Stunden vorher ihnen die öffentliche Versicherung gegeben hatte, daß die Stadt von jedweder Naturallieferung verschont bleiben solle. Auch erklärten sie es für unmöglich, diese enorme Quantität von Lebensmitteln in sechs und dreißig Stunden, wie gesordert wurde, herbeizuschaffen.

Doch noch hatten sie biese Eingabe nicht an ihre Bestimmung befördert, als ihnen eine weitere Forderung des General von Manteuffel zukam, die seitdem zu berühmt geworden ist, als daß wir umhin könnten, sie wörtlich zu citiren. —

Auf einem blauen, burchgeriffenen Briefbogen stanben folgende inhaltsschweren Borte:

Lautloses Schweigen folgte ber Verlesung bieses Besehles — tein Wort warb gesprochen, als die Bataillons- und Regimentscommandeure ihren Soldaten anzeigten, daß Se. Majestät der König geruht hätten, Se. Excellenz den General der Insanterie Bogel von Faldenstein vom Commando der Main-Armee zu entheben und ihn zum Gouverneur von Böhmen zu ernennen, und daß von diesem Tage an der General-lieuten ant Freiherr von Manteuffel das Obercommando der Main-Armee übernähme!

Möge ber Leser uns erlauben, hier einige Worte bes Generals von Goeben zu citiren — fie charafterisiren trefflich ben Gemuthszustand ber Main-Armee am 19. Juli.

"In Preußen," sagte der General dem Schreiber dieses — "setzen wir unsern "Soldatenstolz darein, unserm König freudig — unbedingt — wortlos zu gehorchen; "jedoch unser König wäre sicherlich der Erste gewesen, der unsere Trauer um den "verehrten Führer begriffen und gewürdigt hätte. Eine Armee, die so ihren "Commandirenden ehrt und liebt, wie die Main-Armee, — die unter seiner Führung "so Bedeutendes geleistet hatte, konnte seine unbegreisliche Entsernung nicht ohne "tieses Beileid mit ansehen. Ich sage Ihnen, es war ein Trauertag in Franksurt, "wie ich einen andren in meinem Leben nicht gesehn habe — und sicherlich einen "andren nicht zu sehen wünsche … um Alles in der Welt. Bom gemeinen Sol"daten die zum Generalsieutenant herrschte eine Wehmuth, die sich nicht beschreiben "läßt, und ich weiß nicht, wem dieses Gesühl mehr zur Ehre gereichte, dem General "von Falckenstein oder seinen Soldaten."

Was in der Seele des Generals bei seiner so unerwarteten Abberufung vorging, hat wohl Niemand je erfahren. Ruhig und gelassen beschleunigte er seine letzten Amtsgeschäfte, mit herzlichen, warmen Worten nahm er von seiner treuen Division Goeben Abschied — sprach sein Bedauern aus, daß er dem General von Beber nicht noch einmal die Hand drücken könne — und reiste ab, ohne daß ein Wort des Borwurss oder der Klage über seine Lippen gekommen wäre. Vor seiner Abreise aus Frankfurt jedoch hatte er dem Könige nach Nikolsburg geschrieben, hatte seinen unterthänigsten Dank sür den ihm bestimmten Vertrauensposten ausgesprochen, jedoch gebeten, ihn davon zu entheben, da seine Gesundheit einer solchen Stellung nicht mehr gewachsen sei.

Am nächsten Morgen langte ein alter blasser Officier auf bem Bahnhofe zu Münster mit bem Frühzuge an, ber, von Niemand erwartet, seine kleine Reisetasche in ber Hand, ben Weg um die Stadt einschlug, und langsamen Schrittes und tief gebeugt dem Schlosse zuschritt. Viele Spaziergänger sahen ihn — daß bas jedoch der General von Faldensstein sein könne, den sie alle kannten — das fiel Niemandem ein!



Faldenftein's Empfang in Nitolsburg.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRAPY

ASTOR, DETTOR

Und er war es boch — ber Sieger von Dermbach, Hammelburg, Kissingen, Laufach und Aschaffenburg, ber seit sechs Wochen von Münster entfernt so seinen Einzug seierte!!

..... Wir sagten in einem ber vorhergehenden Kapitel, daß der Leser ersahren solle, wie König Wilhelm seinen unwillführlichen Irrthum wieder gut gemacht habe. — Nach einigen Tagen erhielt der General von Faldenstein ein allergnädigstes Handsschreiben, in welchem der König sein Bedauern aussprach, daß die Gesundheit eines so trefslichen Generals in Seinem Dienste gelitten hätte. Sollte, was der König immer noch nicht glauben wolle, sein Gesundheitszustand ihn längere Zeit verhindern, einen thätigen Antheil an der Neugestaltung des Laterlandes zu nehmen, so bäte er doch wenigstens um einen Besuch in Nikolsburg, wo so viele Freunde und alte Waffensgefährten des Generals die Zeit nicht erwarten könnten, ihn zu beglückwünschen . . . in erster Reihe — Er, der König! . . .

Am andern Tage reiste der General ab und traf am zweitsolgenden in Nikolsburg ein. Die erste Person, welcher er im Borzimmer des Königs begegnete, war der Kriegsminister von Koon! — Es hatte nicht immer das beste Einvernehmen zwischen den beiden Generalen stattgesunden — schon dis zum Schleswig-Holsteinischen Kriege reichten die Meinungsverschiedenheiten zurück, die sie in Betreff einiger sachlichen Fragen von einander getrennt hatten; — jedoch im Augenblicke, wo sie sich Beide hier begegneten, war die ganze Vergangenheit verschwunden. Der Kriegsminister streckte seine beiden Hände dem General von Falckenstein entgegen und in seinem: "Ich gratulire, Excellenz!" lag so viel Treuherzigkeit und aufrichtige Freude, daß die kleinste Spur der früheren Zwistigkeiten wie Spreu zerstoben war.

Der Kriegsminister selbst führte ihn zum Könige und ber Empfang bes Monarchen fand bei geöffneten Thuren im Beisein einer Ungahl von Generalen und höheren Officieren statt.

Der König bankte mit lauter und bennoch bewegter Stimme bem General für seine treuen und lohalen Dienste, versicherte ihn seiner ununterbrochenen königlichen Hulb und . . . in dem so herzlichen Händedruck seines Monarchen mußte für den General von Falckenstein eine wunderbar heilende Araft liegen; denn — wie der Leser weiß, verhinderte seine gestörte Gesundheit ihn nicht mehr, die Stellung eines General-Gouversneurs von Böhmen anzunehmen!

\* \*

Wir nehmen hiermit in diesem Werke vom Helben ber Main-Armee, von Dem, in welchem sich ihre herrlichsten Erfolge verkörpern, Abschied. Er hinterließ seinem

Nachfolger eine Armee, welche gewußt hatte, mit ben großartigen Kriegsthaten ber Böhmischen Urmee gleichen Schritt zu halten.

Seine Kriegsführung trägt burch und burch ben Stempel bes Genialen; und eben beshalb wird sie noch lange discutirt werden, und ist von Bielen verkannt worden. General von Faldenstein hat gezeigt, wie heilsam es ist, in gewissen Augenblicken alle Theorien über ben Hausen zu wersen, und in anderen ihr unbedingter Stave zu sein. Diese Augenblicke richtig zu ersassen, bas ist bas untrügbare Zeichen bes Genies! — Man denke an den sakt ängstlichen Bormarsch von Eisenach auf Fulda, und dann wieder an die sast leichtsertig scheinende Berzettelung seiner Divisionen beim Uebergang über ben Spessart!

Seine Gegner behaupten, baß nur bas Kriegsglück ihm hold gewesen, und bie Gegner, die dieses behaupten, befinden sich nicht in den süddeutschen Armeen. — Wir wissen nicht, was wir hierauf antworten sollen, entsinnen uns aber gar wohl, daß von allen großen Feldherren ein Gleiches gesagt worden ist. Gewöhnlich jedoch nur im feindlichen Lager!

General Falckenstein hat sich nicht allein die Liebe seiner Armee in einem Grabe erworben, wie es selten der Fall ist, sondern auch seine Gegner von den damals seindlichen Armeen achten in ihm sowohl den trefslichen Heersührer, als auch die Lodalität des Charakters, das Chevalereske in den gegenseitigen Beziehungen. Schreiber dieses hat in der ganzen Bairischen Armee — der der General Falckenstein doch arg mitgespielt hat, nur eine Stimme der Bewunderung für seine Kriegstüchtigkeit und seinen eblen Charakter, sowohl im Cabinete des Generalstadschess wie in den Reihen der Soldaten, gehört. — Was seine Popularität in Preußen betrifft, so wäre es wohl überstüssig, dem Leser davon zu sprechen! Es hat selten einen unter dem Volke so populären General in Preußen gegeben! —

Ebenso wie auf die siegreichen Führer der Böhmischen Armee, haben wir Grund, für alle Zeiten stolz zu sein auf einen Ariegshelden, wie den General Bogel von Faldenstein.

Den Soldaten der Main-Armee wird er bis an ihr Ende unvergeflich bleiben!

TUPLIC TOR LEADE

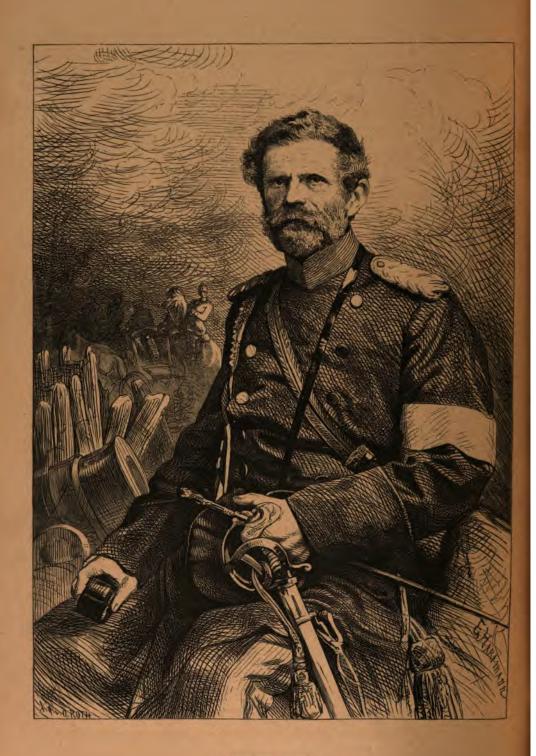

General von Manteuffel.

### XIX.

er neue Obercommandirende, der Generallieutenant Freiherr von Manteuffel, war am 19. Abends in Frankfurt angekommen und schon am nächsten Morgen verlangte der Feldintendant der Main-Armee, Kosinskh, von den Bevollmächtigten der Regierung der Stadt Frankfurt folgende Lieferung:

15,000 Brode zu 5 Pfund 18 Loth,

1480 Centner Schiffzwiebad,

600 " Rindvieh in lebenden Säuten,

800 geräucherten Speck,

450 " Reis,

140 " Raffee,

100 " Salz,

5000 " Hafer.

Diese Gegenstände sollten, wie der Befehl des Generals lautete, ein "eisernes Magazin" bilden und je nach ihrem Verbrauche augenblicklich von der Stadt wieder ersett werden. Man kann sich die Bestürzung der beiden Bevollmächtigten, dieser ungewöhnlich großen Forderung gegenüber, vorstellen. Sie versaßten eine Eingabe an den General, in welcher sie sich auf den § 4 des Besehls des General von Falckenstein beriefen, der acht und vierzig Stunden vorher ihnen die öffentliche Versicherung gegeben hatte, daß die Stadt von jedweder Naturallieferung verschont bleiben solle. Auch erklärten sie es für unmöglich, diese enorme Quantität von Lebensmitteln in sechs und dreißig Stunden, wie gesordert wurde, herbeizuschaffen.

Doch noch hatten sie biese Eingabe nicht an ihre Bestimmung befördert, als ihnen eine weitere Forderung des General von Manteuffel zukam, die seitdem zu berühmt geworden ist, als daß wir umhin könnten, sie wörtlich zu citiren. —

Auf einem blauen, burchgerissenen Briefbogen ftanben folgende inhaltsschweren Borte:

An die Regierungsbevollmächtigten Herren Fellner und Dr. Müller Hochwohlgeboren hierselbst.

"Em. Hochwohlgeboren werben hierburch aufgeforbert, zu veranlassen, baß - "eine Rriegscontribution von fünf und zwanzig Millionen Gulben binnen "24 Stunden an die Feldfriegsfasse ber Main-Arme hier einbezahlt wird.

H.D. Frankfurt a. M., ben 20. Juli 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Manteuffel."

Es ift unsere Aufgabe in diesem Werke nicht, die Geschichte der Franksurter Besitznahme und der damit verbundenen politischen Zuckungen zu verzeichnen. Wir konnten
die vorhergehenden Ereignisse nicht unerwähnt lassen, aber möge sich der Leser entsinnen, daß unser Werk nur den "Feldzug der preußischen Main-Armee" schildern soll
und daß Bieles zu beiden Seiten dieses Programmes liegt, was unsere Pflicht ist —
vielleicht wider Erwarten des Lesers — unberührt zu lassen.

Darin gehört in erster Linie die Polemik um diese der Stadt Franksurt auferlegte Contribution. Möge der Leser uns erlauben, uns von der Tagespolemik so viel als möglich sern zu halten und nur ein "geschichtliches Urtheil" abzugeben.

Es giebt Momente, wo ein Staat sich in seiner alleszerschmetternben Macht zeigen muß, und wo die Gesetze ber gewöhnlichen menschlich individuellen Moral für ihn verschwinden. Salus publica non summum jus — sed suprema lex! Es müssen bies schreckliche Augenblicke im Leben der Staatslenker sein! —

Ob solche Maßregeln nothwendig — unumgänglich nothwendig waren, das — ber Leser wird uns beistimmen — ist unmöglich für den zeitgenössischen Geschichtsschreiber zu beurtheilen. — Es müssen im vorliegenden Falle Gründe obgewaltet haben, die wir nicht kennen, denn sonst sind solche Maßregeln, wir erklären es aus tiefster Ueberzeugung, von einer preußischen Regierung unmöglich.

Diese Gründe existiren! — wir wiederholen es — sie werden wohl einst in die Deffentlichkeit gelangen und, wir hoffen es, Bieler Augen öffnen, viele laute Stimmen zum Schweigen bringen. — Ob sie jedoch stichhaltig sind, das Verfahren des Generals von Manteuffel zu rechtsertigen — das kann nur die Geschichte einst richten. Wir begreisen ganz gut, daß viele, und die besten Freunde der preußischen Regierung, diesen Augensblick mit ungeduldiger Sehnsucht herbei wünschen, damit der Ruhmesschild der preußischen Siege des Jahres 1866 nichts von seinem Glanze verliere.

Möchte es uns gelingen, ihnen unsere Ueberzeugung mitzutheilen, daß in Sachen ber Franksurter Contribution das lette Wort von Seiten ber Regierung noch nicht gesprochen ist!

Bevor wir jedoch zu ben weiteren Thaten ber Main : Armee unter ihrer neuen Führung übergehen, sei es uns erlaubt, diejenigen Documente zu citiren, welche als einzig authentisch — neben ber Unmasse von übertriebenen Zeitungsnachrichten, existiren über die gegen die Stadt Frankfurt angedrohten Zwangsmaßregeln.

1) Note vom 21. Juli an ben Oberst von Korzsseisch, provisorischen Commanbanten von Franksurt.

"Die Unterzeichneten, erste Sekretäre ber Russischen, Belgischen, Englischen, "Spanischen und Französischen Gesandtschaft — welche das Interesse ihrer Landsleute "im Gebiete der Stadt Franksurt zn wahren haben, beehren sich, den Herrn Obersten "von Korzsseisch in Kenntniß zu setzen, daß seit gestern ihre betreffenden Landsleute "wiederholter Malen und in großer Anzahl sich bei ihnen eingefunden, um ihnen ihre "lebhafte Unruhe zu bezeugen wegen des in der Stadt verbreiteten ab surden Ge"rüchtes, daß, wenn nicht in kurzer Frist die von der Militärbehörde geforderte "Summe von der Stadt bezahlt wäre, diese beschossen und der Plünderung Preis "gegeben würde. Die Unterzeichneten, welche alse ihre Kräfte erschöpft haben, um "eine so kindische Behauptung abzuweisen, ersuchen den Herrn Obersten um "gütige Mitwirkung, sie sobald als möglich in den Stand zu setzen, ihre Lands"leute, deren Interessen natürlich in Folge dieser lächerlichen Gerüchte leiden, zu "beruhigen."

(Folgen die Unterschriften.)

2) Note vom 22. Juli Abends an ben General von Noeber, Commandanten ber Stadt Frankfurt.

"Die unterzeichneten Sefretäre ber Aussischen, Französischen, Englischen, "Spanischen und Besgischen Gesandtschaften haben unter bem gestrigen Datum an "ben Obersten von Korzsseisch eine Note gerichtet, worin sie um gütige Mitwirkung "ersuchen, ihre Landsseute wegen der Befürchtungen der Beschießung und Plünderung "der Stadt zu beruhigen.

"Die Unterzeichneten, welche bisher nur die mündliche Antwort des Herrn "Obersten erhalten, daß diese Befürchtungen nicht unbegründet seien, haben die "Ehre, sich an Se. Excellenz den Herrn General von Roeder mit der Bitte zu "richten, sie sodald als möglich in den Stand zu setzen, die Unruhe ihrer Lands"leute zu beschwichtigen — die Unruhe, die nothwendiger Weise sich in Anbetracht "des Schweigens, das die Unterzeichneten nach der mündlichen Antwort des Herrn "Obersten zu bewahren in die Nothwendigkeit sich versetzt saben, vergrößern mußte."

(Folgen bie Unterschriften.)

3) 23. Juli 1866.

"Obgleich sich ber Unterzeichnete in Anbetracht bes Inhalts ber Collectionote "vom 21. und 22. b. M. ber hier anwesenden Herren Sekretäre der Russischen, "Französischen, Englischen, Spanischen und Belgischen Gesandtschaft nicht in der "Lage befindet, mit ihnen in Notenwechsel zu treten, so ist derselbe doch im Stande, "ihnen mitzutheilen, daß ihre Landsleute nichts von den Maßregeln zu fürchten "haben, die in dem eventuellen Falle der Stadt Frankfurt gegenüber getroffen würden.

(gez.) Roeber,

Stadtcommandant."

(Die Originale biefer brei Noten find in frangösischer Sprache.)

4) An die Regierungsbevollmächtigten Herren Fellner und Dr. Müller.

Frankfurt, ben 23. Juli.

"Ich ersuche Sie, Sorge zu tragen, daß ich morgen Bormittag spätestens zehn "Uhr im Besitz einer Liste der Namen sämmtlicher Mitglieder des Senats, der "ständigen Bürgerrepräsentation und der gesetzgebenden Bersammlung, unter Angabe "der Wohnungen derselben, sowie einer Mittheilung bin, wer von denselben Haus"besitzer ist.

(gez.) von Roeder,

Stadtcommandant.\*

Das Original dieses letzten Documents existirt nicht mehr, es befand sich in der Wohnung des Oberbürgermeisters Fellner, welcher, wie man weiß, sich in derselben Nacht erhängte — und wurde mit seinen sämmtlichen Papieren mit Beschlag belegt. — Der Inhalt dieses Schriftstückes ist aus dem Gedächtnisse niedergeschrieben, und können wir für bessen Worttreue nicht aussommen.

Dies ist das einzig officiell Schriftliche über diese traurige Affaire. — Der Leser weiß sicherlich, daß keine der Orohungen verwirklicht worden ist, daß eine Deputation nach Nikolsburg abging — daß die fünfundzwanzig Millionen nicht bezahlt wurden, und daß dieser Zwischenfall, der Wochen lang ganz Europa bewegte, nach und nach in Vergessenseit gefallen ist.

Und jest zu unseren Beftfalen, welche schon anfangen, in ber vielbewegten Stadt fich "ungemüthlich" zu fühlen. —

ir mussen, ehe wir weiter gehen, bem Leser bie Beränderungen angeben, welche beim Beginn bieser zweiten oder vielmehr britten Episode bes Mainfeldzuges in der preußischen Armee getroffen waren.

General von Manteuffel hatte, wie gesagt, den Oberbefehl übernommen und das Commando seiner Division dem ältesten bei der Armee befindlichen Generalmajor überstragen. — Es war dies der Generalmajor von Flies.

General von Goeben hatte, wie wir wissen, seit der Concentration bei Eisenach das 2. Posensche Infanterie-Regiment Nr. 19 — in Stärke von 2618 Mann, und das Füsilier-Bataillon Lippe-Detmold — 982 Mann stark, zu seiner Division erhalten. Auch eine zweite reitende Batterie war während des Bormarsches auf Franksurt zu ihm gestoßen und endlich war das beim Ausmarsch so sehr vermißte leichte Feldlazareth jett vollständig organisirt. Während der Rastzeit in Franksurt waren auch die mit Breußen verdündeten Contingente endlich organisirt worden und stießen in dem Augen-blick, wo die Operationen von Neuem aufgenommen wurden, zur Armee. Sie wurden gleichfalls der Division Goeben zugetheilt, bildeten eine Brigade, welche unter den Besehl des großherzoglich oldenburgischen Generalmajors von Weltzien gestellt war, und bestanden aus:

- 3 Bataillonen oldenburgischer Infanterie,
- 1 Bataillon Lübeck
- 1 Bataillon Bremen
- 2 Bataillonen Hamburg
- 3 Escabrons Oldenburg,
- 2 Escabrons Hamburg,
- 1 Spfündigen gezogenen Batterie) von 12 Geschüten.
- 1 12pfündigen glatten Batterie bon 12 Geschützen
- 1 Munitions = Colonne,
- 1 Feldlazareth.

Bon bieser Brigade traf jedoch nur ein kleiner Theil so rechtzeitig ein, daß er an den folgenden Operationen Theil nehmen konnte. Es waren die drei sehr schwachen Bataillone Oldenburg und das Bataillon Bremen, die drei schwachen oldenburgischen Escadrons und von den Geschützen nur je sechs per Batterie. Die Uedrigen erreichten die Brigade erst nach dem Friedensschlusse. Die Oivision konnte somit ungefähr 18,000 Mann stark sein und hatte 42 Geschütze.

Die jetzige Division Flies hatte keine Beränderung erlitten — es war die frühere Division Manteussel, so wie sie bei der Concentration zusammengesetzt war. Die Division Beher war gleichfalls dieselbe geblieben, wie wir (Seite 98 und 99) sie aufgezeichnet.

Außerbem hatte man jedoch ein Besatzungscorps von Franksurt gebildet, welches nöthigenfalls auch dazu bestimmt sein konnte, einen Theil des Berennungscorps von Mainz zu stellen. Es bestand aus:



Dberft von Korzfleifc.

- bem 4. westfälischen Landwehr-Regiment Nr. 17.
- ben brei 4. Batailsonen ber Infanterie-Regimenter Nr. 30, 39, 70,
- 1 Escabron bes 10. Landwehr = Hufaren = Regimentes,
- 1 vierpfündigen gezogenen Batterie bes Artillerie = Regimentes Nr. 7.

Fügen wir noch hinzu, daß das neus errichtete 9. Jäger Bataillon im Anmarsch war und daß der Oberst von Korzs fleisch das Obercommando in Franksurt führte — so kennt der Leser jetzt genau die neue Zusammensetzung der Main Armee.

Schon am 19. Juli war die Brigade Rummer auf dem Wege nach Darmstadt vorgeschoben worden und hatte am 20. diese schöne Residenzstadt besetzt. Es herrschten auch hier eigenthümliche Verhältnisse, die uns so recht ein Bild der deutschen Zerrüttung, wie sie in jenem Augenblicke ihren Gipselpunkt erreicht hatte, geben. Der regierende Großherzog hatte nie ein Hehl seiner preußenseindlichen Gesinnungen gemacht, und war durch seinen Bruder, der, wie man weiß, die Reichs Armee führte, darin nur bestärkt worden. Außerdem rechnete er in jedem Fall auf die moralische Unterstützung Rußlands, dessen Kaiserin seine Schwester ist. Er hatte zuerst seine wohlgeordnete

Division der Reichs-Armee zur Verfügung gestellt und schon am 17. seine Hauptstadt verlassen. Auf der andern Seite erheischte die geographische Lage des Großberzogthums, von dem ein Theil mit Mains nördlich des Mainz liegt, eine ganz besondere Beachtung von Seiten Preußens, welches hier am wenigsten in der Lage war, irgend welche dynastische oder andere Rücksichten obwalten zu lassen. Außerdem war der Theil der großherzoglichen Familie, dem die Thronsolge zusam, entschieden preußenfreundlich gesinnt. Man weiß, daß der Thronsolger mit einer preußischen Prinzessin — der Schwester des Admirals Prinz Abalbert, vermählt ist, und daß dessen Sohn die Prinzes Alice, Tochter der Königin Victoria, geheirathet hat.

Diese hohen Herrschaften waren ruhig in Darmstadt geblieben und wurden, wie selbstwerständlich, nicht im Geringsten von den preußischen Truppen belästigt. Was den Bolksgeist dieses herrlichen Landes anbetraf, so hatten seit langer Zeit zwei Parteien mit Energie daran gearbeitet, ihn Preußen abhold zu machen. Die eine — die Regierungspartei unter dem Premierminister von Dalwigk, welcher mit Herrn von Beust die Baterschaft der unglückseligen Triasidee beanspruchen kann; — die andere — die sogenannte großbeutsche, welche sich einbildete, das Monopol des Patriotismus zu besitzen, und die in jener unheilschwangeren Zeit Beweise von politischer Kurzsichtigkeit, wie keine andere je, gegeben hat.

Mit welcher ausgezeichneten Bravour sich die wohlgeschulten hessischen Truppen schlugen, aber auch mit welcher Kopflosigkeit in den höchsten Chargen sie geführt wurden, hat der Leser schon am 13. Juli bei Laufach gesehen. Die Stimmung des Landes gegen Preußen war eine entsetzliche. Man kann sich kaum eine Borstellung machen, wie tief die Berläumdungen Wurzel geschlagen hatten. Es half ihnen nichts, das musterhafte Betragen der Brigade Kummer zu sehen, weder der Humor noch die Gutmüthigkeit der Westfalen machten Eindruck auf sie, und wenn der Thronsolger über die Straße ging . . . . wandten die ihm Begegnenden den Kopf, um nicht zu grüßen!

.... Am 21. rudten bie übrigen Truppentheile ber Division Goeben von Frankfurt aus, um ber Brigade Kummer nach Darmstadt zu folgen und mit ihr die Richtung
auf den Obenwald einzuschlagen.

Die in und um Hanau stationirte Division Beher wurde nach Aschaffenburg vorgezogen und trat am 22. gleichzeitig mit der Division Flies ihren Bormarsch ins Mainthal am linken Ufer über Obernburg und Wörth an.

Wie hatte die Bundes-Armee die Zeit benutzt, seitdem die Preußen nach der Schlacht bei Aschaffenburg sie ohne Berfolgung abziehen ließ, — und was hatte die bairische Armee unternommen, die nun schon seit über zehn Tagen von der unaufshaltsam ihr nachdringenden Main-Armee befreit war?

Am 15. Juli trat die Reichs-Armee ihren Marsch durch den Obenwald an, ba nach bem Befehle bes Prinzen Carl von Baiern bie Bereinigung ber beiben Armeen jest zwischen Würzburg und Uffenheim stattfinden sollte. Am 16. — nachdem ber Bring Carl ben Separatwaffenstillstand, ben ihm ber General von Faldenstein für Baiern angeboten, mit ritterlicher Lohalität und ber Antwort, er fei nicht ber Obercommandirende ber bairifchen, sonbern ber "fühmestbeutschen Bunbes-Armee", ausgeschlagen hatte — am 16. gab er bem Prinzen Alexander seinen Willen fund, "eine offensive Cooperation" mit demselben ins Wert zu feten. Während am 17. und 18. bie Vorbereitungen zu biefer Bereinigung getroffen wurden, kamen bie beiben Brinzen am 19. in Tauberbischofsheim zusammen und verabredeten ben Vormarich burch ben Speffart, Angriff auf Afchaffenburg und Bordringen über Hanau nach Frankfurt falls bie gesammte preußische Armee bis babin sich nicht auf bie Reich & = Urmee werfe. Die Reich &= Armee, welche schon am 17. einen Rafttag gehabt hatte, bekommt am 20. einen partiellen und am 22. wiederum einen neuen Rasttag, und während die letten Borbereitungen zum Borgeben gemacht werben, erhält man im Hauptquartier vom Großherzog von Baben eine Depesche folgenden Inhalts:

"Das kaiserliche Kabinet in Wien hat gestern beschlossen, bie französischen "Borschläge anzunehmen und auf Ausschließung aus dem deutschen Bunde, den "Preußen bilben will, einzugehen."

Am nächstfolgenden Tage erhielten die coalirten Armeen die unumstößlichsten Beweise, daß die preußische Armee die Offensive von Neuem aufgenommen habe.

Wir können nicht umhin, hier zweierlei Betrachtungen dem Leser zu unterwersen, oder vielmehr einige Fragen aufzustellen, deren Beantwortung wir den süddeutschen Organen überlassen müssen. Warum hat man die Preußen dis zum 21. unbehelligt gelassen? und warum hat man nicht auf jeden weiteren Kampf verzichtet, nachdem der Inhalt der oben citirten Depesche unzweiselhaft geworden? Welch Unheil für die verbündeten Länder wäre daraus entstanden, wenn ihre Urmeen einen momentanen Bortheil über die Preußen errungen hätten und diese nun, um die Scharte auszuwezen, den Krieg dis zur völligen Unterwerfung fortgesetzt hätten — jetzt, wo die ganze Böhmische Urmee zur Unterstügung der Main-Armee versügdar dastand?

Wie gesagt — wir besitzen bas Material nicht, um hierauf zu antworten, und es widersteht uns, bem allgemeinen Gerüchte Glauben zu schenken, als hätte man nur, um bie militärische Shre einiger Truppentheile zu retten, ben Kampf weiter fortgeführt.

Wir mussen ben Leser bitten, um die nächstsolgenden Gesechte richtig aufzufassen, einen Blick auf die Karte zu werfen und den Lauf der Tauber, an deren Ufern und in deren unmittelbarer Nähe die letten Waffenthaten dieses Feldzuges vollbracht wurden, zu beobachten. Dieser Fluß tritt an der Nordspitze des Königreichs Württemberg —

bei Mergentheim — ins Gebiet bes Großherzogthums Baben, durchfließt in nordwestslicher Richtung bessen nordöstlichen Theil — geht bei Tauberbischofsheim vorüber und fällt bei Wertheim in den Main. Von Bischofsheim führt eine Hauptstraße über Gerchsheim nach Würzburg.

Die Württemberger unter General von Harbegg hatten Tauberbischofsheim besetzt, mährend die Badenser um Wertheim lagen und über Kreuzwertheim und Roß-brunn die Fühlung mit den Baiern unterhielten. Die übrigen Truppen der Reichs-Urmee waren in der Richtung nach Würzburg hin echelonnirt.

Am 23. rückte bie badensische Division unter dem Oberbefehl des Prinzen Bilhelm von Wertheim aus den Preußen entgegen und stieß nach 1 Uhr auf die Vorposten eines Detachements, welches unter der Führung des den Lesern von Langensalza her bekannten Obersten von Fabeck von Neukirchen aus auf Hundheim marschirte.

— Dieses Detachement bestand aus den beiden Batailsonen von Sachsen-Coburg-Gotha— zwei halben Escadrons des Dragoner-Regimentes Nr. 6 und zwei 12pfündigen glatten Geschützen, also ungefähr 1800 Mann. — Die Badenser hatten nach eigener Angabe 2500 Mann im Feuer nebst einer vollständigen gezogenen Batterie und in der Nähe des Schlachtseldes 6000 Mann in Reserve . . . Um  $2^{1}/_{2}$  Uhr entspann sich:

## Das Borpostengefect von Hnndheim.

Die Babenser ziehen sich langsam in ben Walb und auf eine hinter bemselben gelegene Meierei zurück — die Coburg-Gothaer folgen ihnen Schritt für Schritt, burch- suchen ben Walb und wersen sich auf die Meierei, die sie jedoch schon vom Feinde verlassen sieholzes. Dorthin wirft Oberst von Fabeck vier Compagnien — doch auch diese Bosition geben die Badenser ohne Kampf auf — und die erste Compagnie folgt ihnen in den Wald nach. Nach einigen Minuten jedoch wird sie von den hinter den Bäumen versteckten Gegnern mit einem so heftigen und gutgezielten Gewehrseuer empfangen, daß sie nicht weiter vordringen kann und erst die Ankunst einer andern Compagnie abwarten muß. — Nun machen die Badenser einen energischen Angriff auf die Coburg-Gothaer, um die vorhin aufgegebene Lisiere wiederzugewinnen, werden jedoch mit großer Entschiedenheit zurückgeworsen und ziehen sich nach dem Dorse Hundheim in aufgelösten Linien zurück.

Diesen Augenblick benutzt ber Rittmeister Pfeffer von Salomon und wirft sich mit zwei Zügen Oragonern auf ben weichenden Feind — doch findet er in einer gesteckten Terrainwelle ein Carré, daß ihn mit solch mörderischem Feuer begrüßt, während eine neue Colonne mit vier Geschützen aus Hundheim hervorbricht, daß er sich schleunigst



Rittmeifter von Pfeffer's Attade auf bie Babenfer.

auf die Meierei zurückziehen muß. — Oberst von Fabeck läßt nun seine zwei Geschütze vorziehen und eröffnet das Feuer auf Hundheim, muß sie jedoch bald wieder zurückziehen, da die weit überlegene badensische Artillerie sie mit Granaten überschüttet. — Auch die erste Compagnie, welche dem abziehenden Feinde gefolgt ist, muß sich schleunigst in den Wald zurückziehen, da sie dem heftigen Artillerieseuer nicht gewachsen ist. — Noch einige Zeit dauert das Schießen, und da Oberst von Fabeck nicht zu einer neuen Offensive schreiten kann, nimmt er Position jenseits des Sehölzes. Gegen  $5^{1/2}$  Uhr hört die Kanonade auf und um Mitternacht melden die preußischen Patrouissen, daß Hundheim von den Badensern verlassen sei, worauf es Oberst von Fabeck besetzen läßt.

Dieses so unbedeutend scheinende Vorpostengesecht, in welchem das preußische Detachement ohne Zweifel keinen Sieg davon getragen — solchen auch nie beansprucht hat — ist in Süddeutschland auf eine wunderbare Weise ausgebeutet worden! Vielleicht werden einige officielle Zahlen diese hohe Meinung in Etwas herabstimmen. Das Detachement versor: 5 Todte, 8 Schwer und 7 Leichtverwundete.

Die Babenser verloren: 15 Tobte, barunter 3 Officiere — 56 Berwundete, barunter 3 Officiere und 53 Bermiste!

Das Detachement hatte mit außerorbentlicher Bravour gekämpft, und war mit einem so hohen Grade von Intelligenz in seiner schwierigen Stellung geführt worden, daß Oberst von Fabeck, trothem er keinen Erfolg erzielte noch erzielen konnte, bennoch das ungetheilte Lob für seine Wassenthat erhielt.

Aber auch die Babenser, die man hier zum ersten Male im Feuer sah, — besonders die Artillerie, die früher eines so hohen Ruses genoß, — hatten bewiesen, daß sie einer tüchtigen Armee angehörten, die sicherlich von denen, die bis zu dem Augenblicke im Feuer gewesen — selbst die Darmstädter nicht ausgenommen — am schnellsten und am geschicktesten manövrirt hatte. Die Energie und die Schlagfertigkeit, mit der sie Carrésformirten, ihre hervorgezogene Artillerie positirten und das ganze Detachement Fabeck zurückwiesen, hat selbst in den Reihen dieses Corps die allgemeinste Anerkennung gefunden.

Warum sich Prinz Wilhelm zurückzog, geht aus bem ganzen Wirrwarr ber Obersleitung ber Reichs-Armee beutlich hervor, ührigens werden wir ihn und seine Division am folgenden Tage wiederfinden.

..... Man hatte sich nach und nach in Frankfurt gelangweilt — bas ift wahr; — man hatte in den letten Tagen besonders die bestürzten und verzweifelten Gesichter ber Frankfurter gesehen, hatte die Lamentationen der Frauen und Kinder über die nicht zu ertragende Kriegslaft mit angehört, und manchem braven Jungen war babei ber Appetit vergangen, was bei einem Westfalen so leicht nicht vorkommt; — auch hatte man eine gewisse, nicht ganz unberechtigte Angft, daß die Division Goeben, ihres alten Freundes beraubt, nicht mehr bei jedem Rencontre ben Chrenposten, dem Feinde zunächst, behaupten würde . . . . alles das steht fest, so wie auch, bag unfere breizehnte Division sich recht freute, als es wieder ans "Draufgehen" ging: — aber die vier Rubetage in Frankfurt hatten boch recht unangenehme Folgen gehabt. Die natürlicen Sohlen, welche sich von Minden bis Frankfurt so hübsch unter den Füßen gebildet hatten, waren locker geworden, und jetzt gab es Schwielen, wie am ersten Tage des Auszugs — dann hatte man fünf Nächte lang in weichen, frisch überzogenen Betten geschlafen, und das ist im Bivouac eine höchst unangenehme Rückerinnerung — kurz, man war in den wenigen Tagen in Frankfurt Shbarit geworden und jetzt . . . . o wie stach die Sonne so scharf — wie schwer war der Tornister, die Landstraße so lang und so staubig — und Durst und Hunger stellten sich wieder reichlich ein, und bei alledem eine pessimistische Stimmung, die wie eine Epidemie grassirte! "Werden wohl das Bufehn bekommen!" hieß es, und als die Brigade Belgien fich ber Divifion zugesellte. ba ging bas Raisonniren erst recht los: — "Hätten auch bei Muttern bleiben können — wären ohne sie auch schon fertig geworden!" —

Mit einem Worte, die Division Goeben brummte, als man aus Franksurt auszog — brummte, als von all' den Strapazen, die man ihnen beim Uebergange des Odenswalds vorherzesagt, keine einzige eintraf, als die Quartiere gut, die Wirthe, wenn auch sehr zurückhaltend, doch freundlich waren — brummte dis zum 23. Abends, wo sie seindliche Reiter erblickte, die mit den Oldenburger Dragonern ein leichtes

Plänklergefecht hatten und sich bann gegen die Tauber zurückzogen. — Jest erst besgriffen sie, daß die Division Goeben stets "in gutem Ruf bei der Kriegsgöttin stand" und daß es ihr wiederum gelungen war, den Feind zuerst von allen andren aufzzussinden!

..... General von Goeben war am 22. in zwei Colonnen nach König-Michelsstadt und Gosprenz marschirt, war am 23. Abends mit der Avantgarde bis Walldürn, mit der Reserve bis Amorbach gelangt und setze sich am 24. Juli früh weiter in der Richtung der Tauber in Marsch. Um zehn Uhr Morgens traf er mit den beiden Brigaden Wrangel und Weltzien bei Wolferstetten ein, mährend zwei Bataillone, eine Escadron und zwei gezogene Geschütze unter Oberst von der Goltz von Hardheim aus auf Königsheim betachirt waren.

Bei Wolferstetten kamen bem Generale die verschiebenartigsten Meldungen zu, von denen die einen im Widerspruch mit den andern standen, aus tenen er jedoch als bestimmt entnehmen konnte, daß starke feindliche Colonnen jenseits der Tauber im Marsch begriffen seien, und daß die diesseits des Flusses gelegenen Ortschaften wenig oder gar nicht vom Feinde besetzt wären.

Unter solchen Umständen schien es ihm geboten, sich der Flußübergänge so rasch wie möglich zu versichern. Zu diesem Zwecke dirigirte er die Brigade Wrangel nach Tauberdischofsheim, die Brigade Weltzien auf Hochhausen und Werbach, wo sich starke seindliche Massen zeigten. Die nachfolgende Brigade Kummer, sowie die Reserve unter General von Tressow erhielten den Besehl, auf Wolferstetten und demnächst die in die Gegend von Eiersheim zu solgen.

Sowohl Tauberbischofsheim wie Hochhausen und Werbach wurden vom Feinde besetzt gefunden, so daß die nach diesen Punkten birigirten Truppen sogleich zum Angrissschen mußten. Von diesem Augenblicke an — 2 Uhr Nachmittags beginnen:

# Die Gesechte von Tanberbijchofsheim, Hochhausen und Werbach.

I.

Das Städtchen Bischofsheim, welches 480 Häuser zählt, liegt am linken Tauberuser, zwei gute Meilen von der Mündung dieses Flusses in den Main. Eine eigenthümliche Terrainformation, welche durch die vielen Thäler, die zahlreichen der Tauber zustließenden Nebenstüsse in dem hügelreichen Lande gebildet wird, macht hier der Bertheidigung die größten Schwierigkeiten. So zum Beispiel kann man von dieser Seite her ungesehen bis in die Stadt kommen, dermaßen bedecken die hohen Thalränder den Weg. — Auf diesem Wege rückte das Corps, welches nach Detachirung des Obersten von der Golt von der Brigade Wrangel übrig war, gegen die Stadt. Es waren: das 55. Regiment

— bas Bataillon Lippe — ein Bataillon Fünfzehner — zwei Escabrons Olbenburger Dragoner — die Batterie Coester mit fünf 4pfündigen gezogenen Geschützen und sechs 12pfündige Geschütze ber Batterie von Epnatten II. Hauptmann von Coester suhr



mit seinen fünf Geschützen auf bem diesseits des Gehölzes liegenden Imberge auf und während das Gros der Brigade hinter dem Berge Aufstellung nahm und die Têten gegen die Stadt avancirten, begann die preußische Artillerie das Feuer gegen die jensseits des Flusses postirten württembergischen Geschütze.

Da bieses Feuer nur schwach und schlecht treffend erwidert wurde, auch die am jenseitigen Ufer in dem aufsteigenden Terrain sichtbaren feindlichen Truppen durch dasselbe zum Abzuge veranlaßt wurden, so schloß General von Brangel, daß der Feind nicht entsichlossen sein, hier Stand zu halten. — Das bereits vorgeschobene erste Bataillon wurde daher noch durch zwei Compagnien verstärkt und stürmte auf die Stadt, welche es nach kurzem Kampfe und mit geringem Widerstande eroberte. Sechzig die siebenzig Gefangene wurden in den Häusern gefunden. — Die abziehenden Württemberger wurden die über die Tauber verfolgt und jenseits der Brücke postirte Oberstlieuten ant von Böcking in den Gärten seine Schüsen, welche diesen Abzug mit wohlgezielten Schüssen begleiteten.

Bis jest hatte das Gefecht seinen ruhigen Gang genommen. — Niemand, selbst General Goeben und Wrangel nicht, hatte eine Ahnung, was die nächsten Stunden bringen sollten.

Bielleicht zwanzig Minuten waren vergangen, nachdem Oberstlieutenant von Böcking sich jenseits der Brücke festgesetzt hatte — als eine starke Colonne plötzlich aus einem jener bebeckten Thalgrunde bebouchirt und sich in Schützenschwärmen mit geschlossenen Soutiens auf die Preußen wirft.

Oberstlieutenant von Böding löst seine britte Compagnie zu beiden Seiten ber Brücke auf — schiebt zwei andere Compagnien vor und läßt ein Schnellfeuer beginnen, wie die Soldaten selbst in diesem Kriege es noch nie ausgeführt!

Die Württemberger, beren Stärke man jetzt fast genau auf fünf Bataillone schätzen kann, — stutzen — boch nur einige Augenblicke, dann stürmen sie von Neuem vorwärts! — Jetzt wird auch die vierte Compagnie von preußischer Seite vorgezogen und auch von dieser das Schnellseuer begonnen.

Man benke sich nahe an achthundert Mann, die mit den Zündnadeln doch im Schnellseuer acht Mal in der Minute seuern! — Ueber sechstausend Kugeln, die während einer Minute fast dieselbe Richtung nehmen — sechstausend Schüsse in der Minute, die, fast von demselben Platze ausgehend, den Tod nach allen Richtungen hinssäen! — Es war einem Hagelwetter gleich — und die Württemberger zogen sich eilig zurück — nur einige Schützenschwärme in den Weindergen zurücklassend. Auch gelang es ihnen nicht, ihre Wagencolonne zu befreien. Hauptmann von Shnatten II., dessen Zwölspfinder nicht die zu den seindlichen Batterien hintrugen, hatte sich diese Wagencolonne zum Ziele ausgesucht und sie bald dermaßen zugerichtet, daß die Württemberger gezwungen waren, sie im Stich zu lassen.

Das war ber erfte Angriff auf die Brude von Tauberbischofsheim.

Doch nach einer kurzen Pause zeigen sich die Württemberger von Neuem, und diesmal bebeutend stärker als das erste Mal, und stürmen mit todesmuthigem Clan gegen die Stadt. — Dieselbe Scene von vorhin wiederholt sich, mit Ausnahme, daß der Hauptmann von Below, der die vierte Compagnie führt, dieselbe auf die Brücke rücken und hier in Halbzügen — die vorderen Reihen knieend — schießen läßt.

Auch dieser zweite Angriff ist vereitelt — mit harten Berlusten ziehen sich die Feinde in ihre Thäler zurück. — Oberstlieutenant von Böcking ist kaum durch die Reihen gegangen und hat den Soldaten aufmunternde Worte gesagt — als ihm gemeldet wird, daß der Feind wahrscheinlich einen neuen Angriff machen werde und .... daß es an Patronen zu mangeln beginne. Er schickt schleunigst zum General Wrangel, welcher gerade die Ankunft des Füsilier-Bataillons desselben Regimentes beobachtet und sich mit dem Regiments-Commandeur Oberst Stolz unterhält! Dieser,

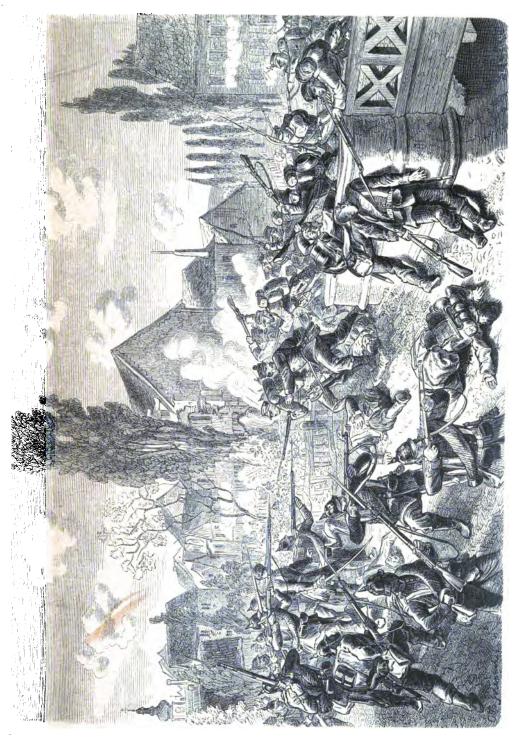

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRAPY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATION als er erfährt, in welcher Lage sich seine Leute befinden — stellt sich an die Spitze ber 9. und 10. Compagnie und fturmt ber Brude zu!

Es war Zeit — bie Württemberger sind zum britten Male erschienen und stürzen sich wie Verzweiselte auf jene unheilsvolle Brücke, von der jetzt das Feuer nachzulassen scheint; — benn die 3. und 4. Compagnie haben fast keine Patrone mehr — doch die 9. und 10. Compagnie ersehen die beiden, welche sich zurückziehen und auf dem Marktplatz des Städtchens als Reserve stehen bleiben. — Der Erfolg ist derselbe — die Württemberger weichen zum britten Male!

Oberst Stolz läßt nun auch die 1. und 2. Compagnie zurückgehen und zieht dafür die 11. und 12. vor; benn vielleicht sind die Württemberger noch nicht befriedigt und ... doch da sind sie schon wieder und diesmal noch stärker als vorher — noch todesmuthiger — noch siegesgewisser dringen sie vor! — Dasselbe Schnellseuer empfängt sie — reißt ganze Glieder nieder, aber hält sie nicht auf — unaushörlich dringen sie vor und ....

"Zur Attacke bas Gewehr rechts!" ertönt in ber Stadt eine weithinschallende Stimme — "fällt bas Gewehr, marsch, marsch!"

Oberst Stolz an der Spitze der 5. und 6. Compagnie bricht Tambour battant über die Brücke — faßt Position — und auch von dieser Seite her braust das Schnellsfeuer in die Reihen der Feinde, die . . . . die zum vierten Male sich zurückziehen! . . . .

— "Bon solchen Dickfopfen kann man Alles erwarten!" ruft ber Oberst — "bie kommen vielleicht noch ein fünftes Mal!"

Und mit trefflicher Einsicht läßt er seine Füsiliere die jenseits gelegenen Häuser und Gärten besetzen und daraus eine Art von Brückenkopf bilden. — Auch das erste Bataillon hat sich wieder "verproviantirt" und da man anfängt, von württembergischer Seite die Brücke jest mit Granaten zu beschießen — hat eine Abtheilung desselben das jenseitige Ufer der Tauber watend und schwimmend erreicht und sich in der sogenannten Laurentius-Capelle sestze.

Während dieser vier Angriffe hat Hauptmann Coester mit seiner Musterbatterie einen gar harten Standpunkt gehabt! — Vier gezogene Batterien haben ihr Feuer auf seine fünf Geschütze concentrirt, — haben eins derselben demontirt und ihn gezwungen, abzuziehen. Hätte er noch zehn Minuten den ungleichen Kampf fortzgeführt, so hätte er sicherlich mehrere seiner Geschütze eingebüßt! — Wenn fünsundzwanzig Kanonen von mehreren Seiten her ihr Feuer auf einen einzigen Punktrichten, so ist es fast unmöglich, daß nicht von Zeit zu Zeit, so schlecht auch immer geschossen werden mag, ein Schuß trifft — und vielleicht ein Geschütz demontirt!

Kaum ist die Batterie Coester abgefahren, als die Württemberger ihre Kanonen wenden und ein surchtbares Feuer auf die Stadt eröffnen. Da hier der Zielpunkt ein ausgebehnter ist, so fällt bald ein wahrer Eisenregen auf die unglückliche Stadt, die Brücke und die jenseits derselben gelegenen Häuser, in denen Oberst Stolz seine Fünfundfünfziger postirt hat. — Mehrere Häuser gehen in Flammen auf — selbst eins, auf dem die weiße Fahne mit rothem Kreuz weht und in welchem eine Anzahl verwundeter Preußen und Bürttemberger schmachten, und die, um gerettet zu werden, unter diesem unbeschreiblichen Granatenhagel über die Brücke transportirt werden müssen.

Länger als eine halbe Stunde währt dieses bonnerartige Getöse, da .... ber Oberst Stolz hatte Recht — da bebouchirt der Feind ein fünstes Mal und unter dem Schutze seiner Batterien rückt er — und diesmal mit großer Umsicht, vor! — General von Wrangel schickt setzt seine letzte Reserve — das Bataillon Lippe-Detmold, auf den rechten Flügel vor, während Mannschaften des 15. Regimentes in dem stärksten Feuer einen Munitionsdienst in der Tauber organisirt haben und ans jenseitige User Batronen über Patronen schaffen!

In starken Colonnen geht ber Feind diesmal vor — es scheint, daß ihm kein Zweifel übrig bleibt, daß er die Preußen zurückwersen werde und daß es unmöglich sei, daß diese Handvoll Menschen einer solchen Uebermacht widerstehen könne! — Mit donnerndem Hurrah — begleitet von dem Getöse von fünfundzwanzig Feuerschlünden, stürzen sich die Württemberger auf die Preußen und . . . .

Der Leser kennt bas Resultat — zum fünften Male werben sie zurückgejagt! — Es war bies eine ber schönsten Waffenthaten bes ganzen vorjährigen Krieges!

Im Augenblick, wo die Württemberger abzogen, überschütteten sie noch die Stadt mit einem Hagel von Granaten! — Die Brigade Kummer traf gerade in Tauberbischofsheim ein, als das Gesecht erstarb. — Es war acht Uhr Abends.

Ehe wir einige Einzelheiten biefes merkwürdigen Gefechtes erwähnen, fei es uns erlaubt, die "betreffenben Zahlen" officiell festzustellen.

In einem Berichte an ben württembergischen Kriegsminister sagt ber General von Harbegg wörtlich:

"Ich verwandte zum Angriff den größten Theil der 1. und 3. Brigade; es "gelang jedoch dem Feinde, den Ort vollsommen sestzuhalten. Nach dreistündigem "heftigem Gesechte wurde diese Division durch die 4. Division des 8. Armees "corps und die Reserve-Artillerie abgelöst. Auch die 2. Brigade (Fischer), welche "einen Seitenweg zu vertheidigen hatte, war im Gesecht. Somit waren sämmtliche "Truppen der Königlichen Felddivission im Feuer!"

Es steht also gegen jebe Anzweiflung fest, daß am 24. Juli die ganze württemsbergische Felddivision (Brigaden Baumbach, Fischer und Hegesmaier) den Preußen bei Tauberbischofsheim gegenüber gestanden hat und dann von der 4. Division (Graf Neipperg) abgelöst wurde.

Mit berfelben Bestimmtheit können wir angeben, daß die Brigade Brangel nur aus fünf Bataillonen, drei Escadrons und elf Geschützen, worunter fünf gezogene, bestand!

Es ist kein Unrecht, zu behaupten, daß dieses Gefecht einzig im ganzen Kriege basteht.

Die beiben Divisionen der Reichs-Armee verloren nach officiellen Angaben: 6 Officiere und 55 Mann todt — 20 Officiere und 435 Mann verwundet — 2 Officiere und 117 Mann vormißt.

Die Preußen verloren nach benselben Angaben: 1 Officier und 16 Mann tobt — 10 Officiere und 117 Mann verwundet — 3 Mann vermißt (wahrscheinlich verbrannt).

Der Kampf bes 55. Regimentes und ber Lipper gegen bie Württemberger hatte gegen fechs Stunden gedauert! —

Da hatte die Brigade Wrangel also wiederum einen jener Tage gehabt, die in der Erinnerung derer, die ihn erlebt, unvergeßlich bleiben — Kissingen, Lausach und Tauberdischeim sind die Shrentage dieser Brigade, die, auf eine wunderbare Weise von dem Kriegsglücke begünstigt, stets da die erste war, wo nur durch außergewöhnliche Tapserseit, durch eine Energie sonder Gleichen der Ersolg errungen werden konnte. Die Regimenter dieser Brigade haben selbst in der Division Goeden eine so hervorzagende Rolle gespielt, daß sie mit vollem Rechte sich als die Schooßtinder des Glückes betrachten können. Bei Kissingen haben sich die Fünszehner mit den Fünsundfünszigern und den Lippe-Detmoldern kameradschaftlich in den Ruhm des Tages getheilt, während bei Lausach die Fünszehner allein ihn beanspruchen können und bei Tauberdischossheim er den Fünsundssägern allein zukommt. Wir erwähnen nicht einmal die Mitwirkung der Brigade bei Dermbach und Aschaffenburg.

Den Oberft von der Goly hatte am heutigen Tage sein ganzes Kriegsgluck verlassen. Es war, wie der Leser weiß, stets die Taktik des Generals von Goeben gewesen, diesem ausgezeichneten Officier eine Art von selbstständigem Commando zu geben, und mit welchem Glücke er diese schwierigen Aufgaben löste, das bewiesen die Saline von Kissingen — Laufach und Aschaffenburg! Heute jedoch war ihm und seinen zwei Bataillonen Fünfzehnern nichts geglückt; er hatte ruhig marschirt — war

nirgends vom Feinde belästigt worden und war des Abends im Marschquartier angekommen, wo er die hohen Thaten der Fünfundfünsziger ersuhr, und daß sein drittes Batailson . . . . kaum ins Feuer gekommen wäre! — Das war ein böser Tag für die Fünszehner; — aber welch' ein Tag war es für die Fünfundsünsziger! — zumal, da sie im Verhältniß zu ihren außerordentlichen Leistungen sehr wenig Verluste gehabt hatten. — Die Kerle lachten und jubelten am Abende des Gesechtes trotz der Müdigkeit und der Aussicht auf die Strapazen des solgenden Tages, als ob sie auf einem Feste wären! Wo sie sich nur zusammenfinden konnten, da drückten sie sich die Hand — tranken, was sie unter der Hand hatten und ließen ihren Obersten hoch leben.

Die eigenthümlichste Spisobe bieses Gesechtes war wohl bas Durchwaten ber Tauber, um die jenseitigen Compagnien mit Patronen zu versehen. Es war ein Schauspiel sonder Gleichen, die Truppen in den Fluß springen zu sehen, um unter dem



tollsten Gelächter — bas Gewehr und die Munition hochhaltend, die Granaten über

ihren Köpfen wegsausen hörend — ein "Fußbab", wie sie sagten, zu nehmen! Manchmal wurde aus bem Fußbade ein "Sigbab"! — einer ober ber andere glitt aus — und dann war des Lachens kein Ende! — Und wenn sie dann pubelnaß an das jenseitige User sprangen, ihre "Bestellungen ablieferten" und dafür ein "Trinkgeld" beanspruchten, dann wiesen ihnen die Fünfundfünfziger die Tauber . . . und, wie man es sich denken kann, begann dann ein Lachen, an dem nolens volens selbst die Officiere Theil nahmen.

Andere nahmen Alles etwas tragischer; wenn sie da standen und jeden Augenblick die Württemberger erwarteten — und ihre leeren Batronentaschen ansahen, dann fingen sie an zu donnerwettern und zu schimpfen. — Ein Füstlier — dessen Namen wir leider nicht haben ersahren können — machte dem Dinge schnell auf solgende Weise ein Ende. — Hauptmann Hölzermann erzählt:

"Bährend ich mich, verdrießlich über die lange Unthätigkeit, am Damme nieder"setze und die Wirkung des Artisleriefeuers beobachtete, sah ich mitten im heftigsten
"Granatseuer einen Füsilier vom 55. Regimente aus einem Garten vor der Brücke
"kommen und, das Gewehr am Riemen auf der Schulter tragend, langsamen
"Schrittes über dieselbe nach der Stadt gehen, ohne sich um die in seiner unmittel"baren Nähe plazenden Granaten im Geringsten zu kümmern. Wir glaubten
"ansangs, er sei leicht verwundet und freuten uns, als er unversehrt in dem
"Eingange der Stadt verschwand. — Nach einiger Zeit kam er indeß aus der Stadt
"zurück und ging abermals in demselben ruhigen westsälischen Bauernschritt, —
"mit derselben Gleichgültigkeit gegen die umhersliegenden Sprengstücke und die auf
"ihn abgeschossenen Gewehrfugeln . . . über die Brücke in den Garten, um seinen
"Plat in der Schützenlinie wieder einzunehmen."

Er hatte gebacht, daß man sich selbst am besten und schnellsten bebiene — war ganz gemüthlich nach Tauberbischofsheim gegangen und . . . . hatte sich Patronen geholt.

... Was die Württemberger eigentlich damit bezwecken wollten, indem sie das Städtchen in Brand zu schießen versuchten, ist unklar. Die Ausdauer war zu zähe, als daß man hätte meinen können, die Schüsse hätten den Preußen und den von ihnen innegehabten Stellungen allein gegolten! Leider bleibt Niemandem ein Zweisel, daß die Württemberger die Stadt in Brand schießen wollten. Obgleich im Kriege gar oft alle Humanitätsrücksichten aushören müssen, so sind doch zu solchem Acte Gründe nothwendig, die Jedem sonnenklar vor Augen treten. — Hier war dies nicht der Fall; — die Beschießung der Brücke und eines einzeln gelegenen Hauses jenseits, — das war die einzig gebotene Nothwendigkeit, und wären auch schlechtgezielte Kugeln hier und da eingeschlagen, so wäre dies Niemandem vorzuwersen; — aber hier lag so wenig Schonung in dem Schießen der württembergischen Artillerie, daß am Abende des Gesechtes in den Reihen der Preußen das Dilemma unerschütterlich selt stand:

Entweber sie sind die schlechtesten Artilleristen ber Welt ober sie haben die Stadt vernichten wollen!

Schrecklich war es, als das Wirthshaus jenseits der Brücke, welches man in ein Lazareth umgewandelt hatte, zu brennen anfing und zwar mit solcher Heftigkeit, daß alle Löschungsversuche erfolglos blieben und in wenigen Augenblicken die Flammen aus allen Deffnungen herausschlugen! Mit ausopfernder Todesverachtung warsen die Soldaten ihre Gewehre und Patrontaschen ab, stürzten aus ihren Reihen in das brennende Haus und versuchten die Verwundeten zu retten!

Aber es gelang wenigen! Es war ein Schauspiel, welches bas Mark erstarren machte! . . . Ein Gewinsel . . . ein Geschrei — und . . . o, ziehen wir einen Schleier über die grause Scene!

Man fand und begrub später eine große Anzahl halbverkohlter menschlicher Gebeine, welche man unter ben Trümmern hervorgezogen hatte! Von preußischer Seite können nur brei in bem Schreckenshause verunglückt sein; jedoch von württemsbergischer — wer wird bas je ergründen!!

..... General von Manteuffel sah dem Gange des Gesechtes eine Zeit lang zu.
— Er schüttelte nachdenkend den Kopf! — Solche Leistungen hätte er doch nicht von der Favoritdivision seines Borgängers erwartet!

#### Π.

Etwa eine halbe Stunde vor dem Eintreffen der Brigade Wrangel bei Bischofsheim hatte die Brigade Weltzien die Höhen über Hochhausen erreicht. Sie war stark: 4 Bataillone, 3 Escadrons und 12 Geschütze, worunter 6 gezogene. Auch hier wurde das Gesecht durch die Artillerie eröffnet.

Die gezogene Spfündige oldenburgische Batterie, Major Nieber, welche auf dem Thalrande Stellung genommen hatte, begann zuerst den Kampf mit einer am jenseitigen Höhenrande nördlich von Impfingen placirten gezogenen Batterie und brachte dieselbe nach relativ kurzer Zeit zum Abzuge. — Die 12pfündige oldenburgische Batterie unter Hauptmann von Baumbach wurde dem Dorse Werdach gegenüber ausgestellt und eröffnete ihr Feuer auf eine beim Kirchhose etablirte Batterie, worin sie später von der Batterie Nieber unterstützt wurde. Während die Geschütze auf diese Weise, man möchte sagen, das Terrain säuberten, zog General von Weltzien seine durch einen Wald geschützte Insanterie hervor und dirigirte das Bremer Bataillon unter Oberstlieutenant Niebour gegen die rechte Flanke — das 2. oldenburgische Bataillon unter Oberstlieutenant Niebour gegen die rechte Flanke — das 2. oldenburgische Bataillon unter Oberstlieutenant Niebour gegen die Front der seinellichen Stellung vor Werbach — und endlich das 1. oldenburgische Bataillon unter Major

von Beautieu-Marconnah gegen Hochhausen. Das 3. Battaillon unter Oberstlieutenant Rellner blieb im Holze als Reserve zurück.

Ohne sich die Mühe zu geben, beim Hinabsteigen bas ihnen aus den gebeckten Stellungen der Feinde entgegenbrausende Feuer zu beantworten, stürmten die tapferen Berbündeten Preußens in Compagnie - Colonnen vorwärts und bemächtigten sich zuerst und mit großer Energie der Stellung bei Hochhausen, aus der Major von Beaulieu-Marconnah den Feind mit großem Elan warf.

Größere Schwierigkeiten bot die Erstürmung von Werbach und mußte dieselbe durch eine Compagnie des 70. Regimentes der Division Beher und eine Batterie unterstützt werden. Jedoch als das Bataillon Bremen, den Major Nachtigall an der Spitze, die Tauber auf der rechten Flanke durchwatet und mit hoher Bravour den Feind zurückgeworfen hatte, und nun auch die Oldenburger von Hochhausen her auf Werbach drängten, da mußte der Feind sich zurückziehen, indem er bei seinem Abzuge durch das WelssThal noch von den beiden den Kirchhof besetzenden Batterien mit sichtbarem Ersolge beschossen wurde.



.... Das Gefecht von Hochhausen und Werbach, welches von babensischer Seite mit nicht genug anzuerkennender guter Haltung geführt wurde, ist in Südbeutschland der Ausgangspunkt eines wahrhaften Berläumdungsfeldzuges gegen den Prinzen Wilhelm von Baden, den Führer der Streitkräfte, die dort fochten, geworden. Wir haben uns die Mühe gegeben, die gegen ihn öffentlich erhobenen Anklagen Schritt

für Schritt zu verfolgen und zu prüfen. Es ist das lügenhafteste und zu gleicher Zeit dümmste Machwerk dieses Genres, welches uns je unter die Augen gekommen ist.
— Der bairische Generalstabschef, mit dem Schreiber dieses Gelegenheit hatte, über die in Wien erschienen "actenmäßigen Enthüllungen über den Badenschen Verrath" zu sprechen, hatte nicht Worte der Verachtung genug, um seine energisch verwersende Meinung über diese Publication an den Tag zu legen.

Es war ein unenblicher Fehler, hier ben Tauberübergang vertheibigen zu wollen, aber dieser Fehler geschah auf Besehl des Prinzen von Hessen! — General von Goeben ließ sich den Bericht, daß die Uebergänge bei Werbach und Hochhausen vertheibigt würden, dreimal wiederholen, ehe er ihm Glauben schenkte — und dann glaubte er, eine Uebermacht zu sinden, die ihn lange beschäftigen würde. — Es würde und zu weit führen, wenn wir hier Alles ansühren wollten, was für und gegen dieses Gesecht gesagt worden ist. Unsere unparteiische Meinung geht dahin, daß sich an diesem Tage die Badenser ausgezeichnet geschlagen haben und daß sie mit großer Umsicht gesührt wurden! ... Man ist so weit gegangen, dem Prinzen vorzuwersen, das Gesecht abgebrochen zu haben .... "mit nicht mehr als 83 Todten und Berwundeten!"

Die Brigade Belgien hatte die Ehre des Tages mit 2 Officieren und 9 Mann tobt und 4 Officieren und 49 Mann verwundet, erkauft!

### XXI.

Bucungen einer unnatürlicherweise sich auflösenben Armee zu finden. Wir können uns jedoch nicht zum Scho von Anklagen machen, welche Einer dem Andern zuschleubert und Jeder womöglich noch vermehrt zurückschickt. — Diese Anstlagen durchlaufen die ganze Stufenleiter, welche bei dem Worte "Unfähigkeit" anfängt und beim "Landesverrath" aufhört.

Die harten Stöße, welche der General von Falckenstein gegen die Coalirten geführt, hatten die Berbindung der beiden Haupttheile ihrer Armee verhindert; — jett — am 25. Juli — hatten sie dieses große Hinderniß besiegt; jett war es ihnen trot der Gesechte an der Tauber gelungen, sich zu vereinigen; Baiern, Württemberger, Badenser, Hassauer standen wenige Meilen von einander — jetzt war eine wirklich imposante Macht den Preußen gegenübergestellt und . . . . jetzt begann die Ausschlagen.

Wir finden keinen anderen Grund hierin, als in der unnatürlichen Zusammenssehung dieser Armee! — Wo waren die Fehler? — sie waren überall und sie waren nirgends! Die Soldaten? — wir rusen die ganze preußische Main-Armee zum Zeugniß, ob sie nicht stolz auf solche Gegner war! — Die Officiere? — man versgleiche den Procentsatz der verwundeten und todten Officiere mit dem der preußischen Armee! — Die Oberleitung? — trotz alledem, was man dagegen gesagt hat und sagen kann, war sie dennoch nicht so mangelhaft und energielos, daß sie einen Tag wie den 25. Juli verschulden konnte! — Nein, die Fehler lagen tieser! — sie lagen in dem Nichtzusammengehören der verschiedenen Truppentheile, sie lagen in der Cooperation! — Man erlaube uns, einige Ausschlässe über die bairische Armee selbst zu geben, und aus ihnen wird der Leser sich das Berhältniß der bairischen zu den andern Contingenten selbst erklären können.

General von ber Tann äußerte sich barüber:

"Ich muß Ihnen von einigen Fehlern unserer Armee sprechen, benen ich einen groken Theil unserer Migerfolge zuschreibe, und ba es nur sachliche Kehler find, bie wahrscheinlich burch bie neue Organisation in fürzester Zeit beseitigt werben, so kann ich dies ganz offen thun. — Ich glaube, daß gar viel daran lag, daß unsere Armee seit so vielen Jahren nie vollständig gewesen ist — daß wir nie im Großen manovrirt haben, wie es andere Nationen thun - bag aus Ersparnig die Beurlaubungen zu groß waren und enblich, daß vom höchsten Officier bis zum Solbaten Niemand einen rechten, festen Begriff vom Ineinandergreifen biefer vielköpfigen Maschine hatte, die man eine Armee nennt. Denken Sie sich — unser letztes großes Felbmanover batirt von 1853; mehr noch — feiner unserer Divisionare hatte je eine vollständige Division geführt — tein Brigadegeneral eine Brigade; ja, selbst kein einziger Oberst hatte sein ganzes Regiment je zusammengehabt. Unsere Compagnien waren in Friedenszeiten häufig auf 25 Mann reducirt; — und daß man unter folchen Umftanben nicht eine Armee bilben fann, die ber preußischen fich ebenbürtig gegenüber stellen könnte, liegt wohl klar auf ber Sand. Was für diesen Feldzug ferner unenblich unheilbringend war, ift ber Umftand, bag unfere großen Entlassungen am Ende bes Monats April stattgefunden hatten und daß die Bataillone, die im Monat Juni mit ber friegstüchtigen Division Goeben fampften, welche schon ben Rrieg in ben Herzogthumern mitgemacht hat, voll Refruten gespickt waren, Die erst feche Bochen Dienstzeit batten. — Unter folden Umftanben gingen wir in ben Krieg!"

Es liegt außerhalb jedes Zweifels, daß der Brinz Carl von Baiern den Plan gefaßt hatte, bei Waldbüttel eine Schlacht zu schlagen — alle seine Besehle und Maßregeln deuten darauf hin; — doch diesen Besehlen wird von den Verbündeten kein Gehorsam geleistet — diese Maßregeln werden nicht ausgeführt! Daher kann General von Manteuffel seine Offensivdewegungen über die Tauber in der Richtung auf Würzdurg fortsetzen und braucht nicht zu zögern, den ihm an Truppen und Geschützgahl weit überlegenen Gegner kühn anzugreisen.

Zu biesem Zwecke zieht er die Division Beher vor, stellt sie zwischen Division Goeben und Division Flies — die ganze Main-Armee in einer zwei Meilen langen Frontaufstellung!

Am 25. sollte, laut Befehl, die Division Goeben das Bundes-Armeecorps und General Beher die Baiern angreifen, während General Flies in Wertheim verweilen sollte, um den General Beher in seiner schwierigen Aufgabe zu unterstützen.

Aus ber Ausführung biefer Befehle entspannen fich :

# Die Gefechte von Gerchsheim und Belmftadt.

I.

Am 25. Juli Mittags ein Uhr marschirt die Division Goeben, welche bei Tauberbischofsheim concentrirt stand, auf der Chausse nach Würzburg ab. Brigade Rummer
hat die Avantgarde, — das Gros die Brigade Welzien — die Reserve wie gewöhnlich
die Brigade Tressow. General von Wrangel hat Besehl, mit seiner Brigade über Grünsselbhausen und Imspan vorzugehen, um so die rechte Flanke der Division
zu decken.

Etwa  $^{1}/_{2}$  Stunde diesseits Gerchsheim — es mochte nahe an 4 Uhr sein, melbeten ausgesandte Patrouillen, daß der Feind in bedeutender Stärke auf dem Höhenrücken sichtbar sei, welcher unmittelbar östlich von Gerchsheim auf beiden Seiten der Chaussee sich hinzieht. General von Goeden sprengte mit seinen beiden Abjutanten, dem Hauptmann von Jena und dem Premierlieutenant von der Marwig selbst vor und überzeugte sich, daß die Höhen weithin mit Massen aller Wassenarten bedeckt waren und somit ein ihm weit überlegener Feind gegenüber stand.

Augenblicklich entwirft ber General seinen Plan. — Herr von der Marwitz sprengt im Galopp nach Ilmspan, um dem General von Wrangel den Besehl zu übersbringen, schleunigst auf Gerchsheim zu marschiren und so des Feindes linke Flanke zu gewinnen; — General von Rummer muß zwei Bataillone des 13. Regimentes und zwei des 53. an der gegen den Feind liegenden Waldlissière zu beiden Seiten der Chaussee ausstellen und zwei Bataillone im Walde als Reserve behalten. Bier Escadrons Husaren, welche der Brigade Rummer zugetheilt waren, werden verdeckt in einer Terrainvertiefung unmittelbar rechts von der Chaussee aufgestellt. — Die 4 pfündige und die Spfündige Batterie fahren rechts von der Chaussee, dicht vor der Waldlissière und etwas links von der Cavallerie auf und beginnen den Strauß.

Doch ber Feind fährt etwa 3000 Schritt gegenüber gleichfalls zwei Batterien auf — in ber Flanke zwei andere — bald darauf noch vier neue und nach einer halben Stunde, wo die Erde von dem Gedonner von gegen sechszig Geschützen erbebt, muß die preußische Artillerie der viersach überlegenen Macht nach einem nicht unserheblichen Verlust von Mannschaft, Pferden und Geschützmaterial weichen und surückziehen.

Raum sind die preußischen Kanonen zum Schweigen gebracht, als die seinbliche Artillerie die Waldlissiere mit einem dichten Eisenhagel überschüttet und unter solchem Schutze vier Bataillone vorwirft!

Ein Schnellfeuer, welches dem von Tauberbischofsheim in Nichts nachsteht, empfängt fie und jagt fie gurud — die Kanonen laffen von Neuem ihre donnernde



Stimme hören, verbrauchen aber gar viel Munition unnützer Beise; benn bie Dreiszehner und Dreiunbfünfziger haben sich so zu beden gewußt, daß die Granaten den Beg zu ihnen nicht finden. Der ganze Auswand von Geschützen kann nur einige zwanzig Mann seicht verwunden! Bon Zeit zu Zeit zeigen sich auch wieder einige Insanteriemassen, aber die kehren balb . . . mit blutigen Köpfen wieder um!

Da — es konnte  $6^{1}/_{2}$  Uhr sein — ertönt auf ber rechten Flanke ber Brigade Kummer Kanonenbonner und Kleingewehrseuer. Man horcht — Ordonnanzen sprengen fort und bringen bald die Nachricht, daß die Têten der Brigade Wrangel, aus Schönefeld bebouchirend, sich sofort mit Energie auf des Feindes linke Flanke geworfen haben.

Die Officiere bes Generals lächeln — sie wußten, baß; wenn die Brigade Wrangel erführe, daß die Schwesterbrigade im Feuer stände, die Schritte doppelt gemacht würden, um zur rechten Zeit zu kommen und "mit dabei zu sein!" — General von Goeben sprengt hin und findet das Gesecht schon engagirt. Das Jägerhölzel und die Büsche westlich sind von den Fünfzehner Füsilieren besetzt und Hauptmann Coester steht mit seiner Batterie links dieser Büsche, hart neben Chaussee und der nördlich von Gerchsheim stehenden Batterie gegenüber.

Der Feind, der seine Flanke bedroht sieht, beginnt sich zurückzuziehen, hartnäckig vom Obersten von der Golz verfolgt, der nicht, wie gestern, ein diem perdidi sagen will und dem die Füsiliere und das zweite Bataillon seines Regimentes jubelnd folgen. Langsam folgt den Borstürmenden die 5. Hufaren Scadron des 8. Regimentes, während das 1. Bataillon des 15. Regimentes, von den Fünfundfünfzigern, den Lippe Detmoldern und der 12pfündigen Batterie gefolgt, als linke Seitendeckung auf den Höhen nördlich vom sogenannten Heuberge mit der Front gegen Gerchsheim Stellung nimmt.

Während bessen haben sich auch schon wieder die beiden zurückgezogenen Batterien der Brigade Kummer in Bereitschaft gesetzt, um das Gesecht von Neuem aufzunehmen, und im Berein mit der gezogenen oldenburgischen Batterie beschießen sie den vor Oberst von der Goltz zurückweichenden Feind. Gleichzeitig rückt die von den Oldensburgern gesolgte Brigade Kummer links von Gerchsheim vor.

Von seinen beiben Seiten bebroht, seistet ber Feind nur noch auf seinem linken Flügel im Itenberger Walbe Widerstand, und noch in der Dämmerung kommt es hier zum heftigen Kampse, bei dem der Oberst von der Golz mit seinen beiden Bataillonen reichlich das am vorhergehenden Tage Versäumte wieder einholt, den Feind vollständig verjagt und ihm gegen 80 Gefangene abnimmt.

Pas Gefecht erstarb um Gerchsheim gegen 9 Uhr — ber Tag hatte ber Division Goeben 10 Tobte, — 3 Officiere und 50 Mann verwundet — und 3 Mann vermißt, gekostet.\*) In und um Gerchsheim schlug die Division Goeben ihre Nachtquartiere auf. —

Wir wollen dem Leser ein Bilb eines solchen nächtlichen Bivouacs aufrollen, welches er gewiß schon oft ersehnt hat zu sehen. Ein Augenzeuge — der Haupt-mann Hölzermann — giebt von dem Bivouac dieser Nacht folgende humoristische Beschreibung:

"Unser Bivouacplatz lag etwa zweihundert Schritte von den ersten Häusern entfernt, unmittelbar an der Chaussee. Bald war das ganze Dorf mit einem Kranze von Bivouacseuern umgeben, welche die Häuser und Gassen desse hell erleuchteten.



Bon allen Seiten strömten die Requisitionscommandos hinein, um zunächst die Brunnen in Beschlag zu nehmen, dann aber auch die Häuser und Ställe nach Bieh und Lebensmitteln aller Art zu durchsuchen. Man kann sich von dem Bedürfniß der Truppen ungefähr eine Borstellung machen, wenn man erwägt, daß gegen fünfzehntausend hungriger Magen auf dieses einzige Dorf angewiesen waren. Auf den besuchtesten Jahrmärkten einer kleinen Provinzialstadt kann es nicht bunter hergehen,

<sup>\*)</sup> General von Goeben entrann an biesem Tage nur burch ein wirkliches Bunder einem sast sicheren Tode. Eine Granate schlug höchstens zwei Schritte weit von der Stelle, wo er mit seinen Abzutanten zu Pferde hielt, ein — aber wunderbarer Weise war der Zünder im entscheidenden Augenblicke abgebrochen! Wie sehr der General sich an diesem Tage exponirte, geht daraus hervor, daß am Abend beim Auskleiden ein Granatsplitter in seiner Uniform gefunden wurde.

wie an diesem Abend in dem unglücklichen Gerchsheim. — Das Duisen der Schweine, welche erbarmungslos an den Ohren und Beinen zur Schlachtbank geschleift wurden — das Brüllen der an Ketten und Stricken fortgezogenen Ochsen, bildete mit dem Angstgeschrei des aus seiner zeitigen Ruhe aufgescheuchten Federviehes ein ohrenzerreißendes Concert. — Hier sah man ein armseliges Hühnchen, das zu entwischen suchte, durch einen ganzen Trupp Soldaten aller Waffengattungen mit gezogenem Säbel verfolgt; — dort wurde ein Keller aufgebrochen, in welchem einige Nachkommen der "Retter des Capitols" versteckt waren, welche sich durch ihr unzeitiges Geschreiselbst verriethen und um den Hals brachten.

"Tempora mutantur et nos mutamur in illis! konnten wir hier fagen! benn wo war die garte Scheu und Rudficht geblieben, mit welcher unsere erften Requisitionen ausgeführt murben — wo die fürsorgliche Controlle, welche die Brigade sonst ausübte? Jest griff jebe Compagnie zu, wo sie etwas Geniegbares fand, so daß die eine zu viel und die andere zu wenig befam; in diesem Bivouac lagen dice Klumpen Fleisch auf ber Erbe und in bem anbern wurden halbreife Bellkartoffeln in Salzwasser gefocht, in welches nicht einmal ber Schatten eines mageren hammels fiel. Trot biefes bunten Durcheinanders war keine Neigung zu Excessen bemerkbar. Oldenburger besonders waren so reichlich mit Gelbe versehen, daß sie ihre kleinen Bedürfnisse gern bezahlten, wenn überhaupt nur Etwas zu bekommen war. Krämer stand der Laden fortwährend gedrängt voll, und als ich in denselben ging, um Salz zu kaufen, sah ich, bak er ein ganz gutes Geschäft machte. Wir war nämlich, wie gewöhnlich, bas Requisitionsgeschäft übertragen, weshalb ich mich mit einigen unserer Bataillonsmetger ins Dorf begeben hatte, um ein fettes Schweinchen ober einen jugenblichen Stier zu requiriren. Nachbem ich mich einigermaßen orientirt und in Erfahrung gebracht hatte, bag bafelbft fein borftiges Ruffelvieh mehr zu haben fei, begab ich mich auf einen großen Hof, wo ich mehrere Rühe brüllen hörte. Wohnhause lag bereits Einquartierung; ein neuer Trupp suchte in einem gegenüberliegenden Saufe mit dem Kolben die verschlossene Thure aufzustoßen, um dort ein Nachtquartier aufzusuchen. Auf bieses Geräusch tam ber Bauer bestürzt aus bem Wohnhause und bat mich, ihn und sein Haus in Schutz zu nehmen, worauf ich ihm bie beruhigende Berficherung gab, daß ihm fein Leids geschehen wurde, wenn er die unabweisbaren Bedürfnisse ber Truppen nur einigermaßen zu befriedigen suche; vor Allem möge er biejenigen Räume, welche sich jum Nachtquartier eigneten, sofort aufschließen. Nachdem er meinen Rath befolgt und burch seinen Knecht Stroh und Beu batte herbeischaffen lassen, war die einquartirte Mannschaft vollständig zufriedengestellt, vertheilte sich in die Räume und begab sich zur Rube, mabrend ich mit dem Bauer in ben Stall ging, um ein Stud Bieh auszusuchen.

"Neben einer Reihe Milchtühe stand ein halb Dutend junger Ochsen und Kälber, beren Qualification ich der Reihe nach durch meine Metzer prüsen ließ. Bei dem letten zog mich der Bauer bei Seite und raunte mir ins Ohr, das Kalb gehöre einem Juden, der es von ihm gekauft und bereits bezahlt habe . . . dies möge ich nehmen, es würde ihn besonders freuen, wenn der Jude bei dieser Gelegenheit um sein Kalb geprellt werde. Diesen boshaften Bunsch ließ ich jedoch nicht in Erfüllung gehen, sondern nahm einen jungen, seisten Ochsen von seinem Uedersluß, nachdem ich ihm einen Requisitionsschein darüber ausgestellt hatte. Als ich ins Bivouac zurücklehrte, standen schon ganze Reihen von Strohhütten auf dem Platze, zwischen denen eine Menge kleiner Feuer lustig flackerten, bei deren Schein der Ochse sosort geschlachtet und zerslegt wurde."

Wir muffen, um unsere Unparteilichkeit zu wahren, hier die verschiedenartigen Aufsassungen niederschreiben, welche die Führer der coalirten Armee über dieses und das nächstfolgende Gesecht hatten und muffen dem Leser überlassen, selbst ein Urtheil zu fällen. Nur nachdem er Einsicht dieser Schriftstücke erlangt, wird es ihm möglich sein — wenn das überhaupt möglich sein kann, die Gesechte von Gerchsheim und Helmstadt einigermaßen zu verstehen.

Prinz Alexander von Hessen schreibt:

"Am 25. Juli befahl ich ben Aufmarsch bes Armeecorps in der Stellung Großrinderfeld-Benkheim- Neubrunn in Gefechtsbereitschaft: im Centrum die hessische Division bei Brunnthal — auf dem rechten Flügel die badische Division, welche früh Morgens nach Steinbach vorgerückt war, und auf dem linken Flügel die österreichischnassaufsche Division bei Großrinderseld. Die württembergischen Truppen bildeten die Reserve. Die Reserve-Artillerie und Reiterei stand zwischen Großrinderseld und Gerchsheim.

"Bom Obercommando ist keine Disposition sür den heutigen Tag eingetroffen und von den bairischen Truppen ist nichts zu sehen. Wiederholt schickte ich der 2. Division den Besehl, durch zahlreiche Reiterabtheilungen in Ersahrung zu bringen, ob bairische Truppen im Anmarsche seien. Gegen 11 Uhr endlich erhielt ich durch einen badischen Dragonerossicier solgende Weldung des Prinzen Wilhelm:

"Oberlieutenant Reichlin hat in Neubrunn erfahren, daß die rechte Flanke durch Abzug der Baiern entblößt wird. Auf diese Nachricht habe ich die 2. Infanterie-Brigade beaustragt, 2 Bataillone, 1 Batterie und 1 Escadron in der Richtung von Neubrunn zu entsenden. Da zu gleicher Zeit die Thalstraße nach Wentheim burch die zuerst zurückgehende, dann wieder vorgehende hessische Division gesperrt ist, so war ich nicht im Stande, bortigem Befehle gemäß sofort nach Wenkheim vorzugehen und bitte um weitere Befehle.

Steinbach, 25/VII. 66 - 10 Uhr.

Der Divisions = Commandant (gez.) Prinz Wilhelm von Baden, G.= L.

"Derfelbe babifche Officier übergab mir ferner eine Notit über bie bairischen Truppen, welche sich in unserer Nähe befanden. Diese Notiz hatte er von dem in Neubrunn commandirenden bairischen Obersterhalten, welcher gerade im Begriff stand, nach Uettingen zurückzumarschiren.

"In unserer ganzen Front waren feinbliche Colonnen im Anmarsch begriffen; unsere Truppen hatten nicht abkochen können und waren sehr erschöpft von den Kämpsen des gestrigen Tages. Ich beschloß daher, dis 11 Uhr auf irgend eine Mittheilung des Oberscommandos zu warten, und da dis zu dieser Stunde kein Besehl kam, gemeinschaftlich mit den Baiern die Offensive zu ergreisen (wie dieses in Würzdurg bereits für den 24. verabredet war). Da keine einzige bairische Brigade sich auf der Höhe unserer Schlachtlinie zeigte oder ankündigte, da die wenigen Bortruppen, welche in der Frühe von der badischen Reiterei gesehen worden waren, im Nückmarsche auf Uettingen sich besanden — da hingegen Meldungen einliesen, daß sich starke seinbliche Abtheilungen in der linken Flanke des Corps zeigten, welche noch vor uns Gerchsheim und somit die kürzeste Linie nach Würzdurg erreichen konnten, so führte ich das Corps in die Stellung Gerchsheim-Altertheim zurück, in der dappelten Abssicht, mich der bairischen Armee zu nähern und eine weniger ausgedehnte Kampflinie einzunehmen."

Prinz Carl von Baiern bemerkt hierzu:

"Die hier angeführte — am 21. in Würzburg für ben 24. verabrebete Offensiv=Operation, bezog sich auf ben in Aussicht genommenen Bormarsch gegen ben bamals bei Aschaffenburg gestandenen Feind. — Für die jetzt ganz veränderten Berhältnisse waren die damaligen Berabredungen selbstverständlich gegenstandslos. — Da die Nachricht von dem Anmarsch preußischer Colonnen gegen die Tauberlinie erst am 23. im Armee-Hauptquartier anlangte, so konnte die Zusammenziehung der in den Spessart-Ausgängen die Gemünden ausgedehnten bairischen Armee bei Roßbrunn erst am 24. begonnen werden."

Der Pringvon Heffen fährt fort:

"Dieser Marsch in dem unwegsamsten Gebirgsterrain war sehr beschwerlich; wir konnten nur wenige und sehr steile Pfade benutzen und hatten große Mühe, die Fuhrswerke durchzubringen. Als ich um 1 Uhr Nachmittags in Gerchsheim eintraf, begegnete

ich bem bairischen Major von Massenbach, welcher mir folgenden Befehl des Prinzen Carl übergab:

"Das 8. Corps hat mit seiner ganzen Kraft die Tauberlinie zu behaupten, während das 7. Corps sich über Ober-Altertheim und Waldbrunn auf der Bischofsheim- Würzburger Straße zu dessen Unterstützung concentrirt. Außerdem hat das 8. Corps sogleich über seine dermaligen Berhältnisse Meldung zu erstatten — ferner von zwei zu zwei Stunden in diesem Betreffe einen Officier ins Hauptquartier der Armee zu senden, welches die heute 4 Uhr hier bleibt, dann nach Kist verlegt wird.

Remlingen, 25. Juli.

(gez.) Carl, Prinz von Baiern. Feldmarschall.

"Gleichzeitig theilte mir Major von Massenbach mit, daß zwei bairische Divisionen bei Helmstadt und Uettingen ständen, mit dem Befehle, die Offensive zu ergreisen. Hätte ich diese sehnlichst erwartete Nachricht nur zwei Stunden früher erhalten, so wäre ich nicht in die Stellung von Gerchsheim zurückgegangen und der Plan des Armees Commandanten hätte ausgeführt werden können."

Dieser Auseinandersetzung bes Sachverhältnisses setzt Prinz Carl von Baiern folgende Erklärung, die fast wie ein Dementi klingt, entgegen:

"Major Freiherr von Massenbach kann nachweisen, daß er nicht um 1 Uhr, sondern zwischen 11 und 12 Uhr dem Prinzen Alexander den Besehl im Wirthsbause zu Gerchsheim überbrachte. Punkt 3 Uhr war er mit dem österreichischen Oberst von Schönseld bereits wieder in Roßbrunn zurück. Beide Herren bestätigen, daß sie  $2^{1/2}$  Stunden von Gerchsheim nach Roßbrunn gebrauchten, da der Weg vom Train des 8. Corps so versahren war, daß der Oberst von Schönseld oft durch das energischste Einschreiten Platz zum Durchsommen schaffen mußte. — Der Ausenthalt des Major Freiherrn von Massendach in und um Gerchsheim dauerte — wie von Generalmajor Freiherrn von Ow und den Obersieutenants Freiherrn von Godin und Massais dezeugt wird, 2 Stunden — also waren  $4^{1/2}$  Stunden verstossen seit seiner Ankunst dei den Truppen des 8. Corps, als er um 3 Uhr wieder in Roßbrunn zurückgekehrt war. Außerdem behauptet Freiherr von Massendach, er habe das 8. Bundes-Armeecorps schon Morgens um 10 Uhr im vollen Rückmarsch begriffen, zwischen Großrindersseld und Gerchsheim angetroffen!"

Der Leser möge zwischen biesen beiben Bersionen ein Urtheil fällen — wir vermögen es nicht! — Der Prinz von Hessen beendet die Erzählung dieses unruhmvollen Tages solgendermaßen:

"So aber mar bie Balfte bes bairischen Corps vorgegangen, mabrent bas 8. zurückging, und es war zu spät, den Befehlen des Brinzen Carl nachzukommen. Meine auf bas Neukerste erschöpften Truppen waren zum Theil in der neuen Stellung angefommen, zum Theil noch im Marsch begriffen. — Um 2 Uhr erhielt ich die Melbung bes F.M.L. Graf Neipperg, beffen Divifion auf ben Höhen nordwestlich von Gerchsheim lagerte, ber Feind greife uns an. Diese Division bilbete ben linken Flügel unfrer Aufstellung, die babifche Divifion ben rechten; die brei württembergischen Brigaben waren theilweise auf bem Rudmariche begriffen, die Heffen und die Referve = Artillerie und Reiterei standen im zweiten Treffen. 3ch ritt sogleich auf den Kampfplat und überzeugte mich bald, daß die babische Artillerie bei Altertheim, die bairische in der Richtung von Neubrunn und Belmftadt im Gefdüttampfe ftanben, mabrend bie Gefdute ber von Grofrinderfeld anrudenden Breugen unfre 4. Division bestig beschoffen. Die beiben österreichischen und die nassauische Batterie erwiderten das Feuer auf das Wirksamste, während K.M.C. Graf Neipperg seine Division ordnete und dem Keinde entgegenführte. Generallieutenant von Entreß ging auf dem linken Flügel mit ber Reserve-Reiterei vor und ließ zwei Batterien auffahren. Die feindlichen Infanterie - Colonnen zeigten nur ihre Spiten an Balbranbern und in Mulben; einzelne Cavallerie-Abtheilungen gingen zeitweise vor und suchten unfre Reiterei in ben Bereich bes Zundnabelgewehrs zu locken. Der preußischen Artillerie wurden sehr balb einige Geschütze bemontirt und auf beiben Seiten flogen Munitionstarren in bie Luft. In ber Richtung ber bairischen Aufstellung wurden Kanonendouner und Gewehrfeuer immer heftiger; ba ließ mir Bring Wilhelm von Baben durch Major Kraus, welchen ich bei Beginn bes Gefechtes zur badischen Division gesendet hatte, melden: "er habe ben Rudzug von Altertheim gegen ben Guttenberger Wald angetreten."

"Die bei Neubrunn auf das Heftigste angegriffene Division des Prinzen Lnitpold von Baiern hatte vergeblich um die Unterstützung der badischen Division, welche ihr zunächst stand, angehalten. Prinz Wilhelm hielt sich nicht für befugt, ohne Befehl von Seiten des Corps-Commandos zu handeln und erachtete sich überdies durch bairische von Helmstadt kommende Munitions-Colonnen in seinen Bewegungen gehindert. Der bairische Officier, welcher an den Prinzen Wilhelm abgesandt worden war, suchte mich leider nicht auf.

"Fast gleichzeitig melbete mir Generallieutenant von Harbegg, "bie württemsbergischen Truppen seien zu erschöpft, um sich schlagen zu können, er habe ihnen baher Besehl ertheilt, nach Kist auf ber Würzburger Straße zurückzugehen." Zwei Brigaden hatten ben Rückmarsch bereits angetreten, nur die Brigade Fischer blieb am nordsöstlichen Waldsaume stehen und beckte später den Rückzug mit großer Tapserkeit und dem besten Erfolge.

"Unter biefen Berhältnissen blieben mir von neun Brigaden nur fünf auf dem Kampfplatze, alle übrigen gaben jeden Widerstand auf oder versuchten ihn nicht einmal.

"Als nun gegen 7 Uhr größere Abtheilungen bairischer Truppen, vermischt mit hunderten von Fuhrwerken jeder Gattung, von der Strafe Altertheim - Irtenberg bebouchirend, sich in das Waldbefile brängten, durch welches unfre einzige für den Rudzug verfügbare Strafe führte, ba blieb tein Zweifel mehr übrig an bem ungludlichen Ausgange bes Gefechtes ber beiben bairischen Divisionen. Es konnte sich nur noch barum handeln, ben Gingang in bas Waldbefile fo lange zu halten, bis ein geordneter Rückzug ausführbar war, und uns vor einer Umgehung des linken Flügels zu schützen. Etwa um 7 Uhr zog sich die Reserve-Reiterei aus der Gesechtslinie zurück; ihre Batterien, die stark gelitten hatten, propten auf und nun trat auch die 4. Division fechtend ben Rückzug in Staffeln an. Die hessische Division hatte Stellung am Eingange bes Walbbefiles genommen und hielt biese Bosition in Gemeinschaft mit ber württembergischen Brigade Fischer bis in die Nacht hinein. Die Angriffe ber preußischen Infanterie wurden hier wiederholt mit bem Bahonett abgewiesen. ber Bürzburger Strafe bilbeten bie Fuhrwerfe beiber Armeecorps eine boppelte, ftellenweise sogar breifache Colonne, welche nur mit der größten Mühe vorwärts zu bringen war. Infanterie und Reiterei marschirten auf beiben Seiten bes Walbes. Bei Rift lagerte bie 1. und 3. württembergische Brigade auf einer großen Balbbloge. traf mich um 8 Uhr ber naffauische Oberftlieutenant von Werren, welchen ich nach Rogbrunn in bas bairische Hauptquartier entsenbet hatte, und überbrachte mir ben Operationsbefehl bes Prinzen Carl für ben eben abgelaufenen Tag, sowie einen weiteren Befehl bes Armee-Commandos vom heutigen Tage.

"Um  $10^{1/2}$  Uhr erreichte ich Höchberg bei Würzburg, in bessen Umgebung die total erschöpften Truppen auf wenige Stunden und ohne Lebensmittel lagerten. Nachts 1 Uhr kehrten der österreichische Oberst von Schönfeld und der nassausiche Generalmajor von Ziemiecki zurück, welche ich von Gerchsheim und Kist aus in das Armees Hauptquartier abgeschickt hatte.

"Sie melbeten mir: die Lage der bairischen Armee sei eine sehr bedrohte nach dem heutigen mißglückten Versuche, die Offensive zu ergreisen. Namentlich würde der Uebergang über den Main kaum zu bewerkstelligen sein, wenn das 8. Corps nicht nochmals auf dem linken User Stellung nähme. Auf Besehl des Prinzen Carl sei daher der Nikolausberg, Würzburg gegenüber, so lange zu halten, als es die Sicherheit der bairischen Armee erfordere. Ich ließ sogleich durch Oberst von Schönfeld dem Prinzen Carl melden: "das 8. Corps werde bei Tagesanbruch auf dem Nikolausberg eine Geschisstellung beziehen."

Es bleibt uns nur noch übrig, die Auftlärung niederzuschreiben, welche Prinz Bilhelm von Baben über die Thatsache giebt, der bairischen Division des Prinzen Luitpold die erbetene Unterstützung abgeschlagen zu haben. Folgendes sind seine Worte:

"Auch traf ein bairischer Stabsofficier ein, um zu einer Unterstützung durch einige Bataillone in der Richtung auf Helmstadt aufzusordern. Der DivisionsCommandant (Prinz Wilhelm), der aus der Concentrirung des Corps, welche sich gerade bewerkstelligte und aus dem auch in der Richtung von Gerchsheim ertönenden Kanonendonner entnehmen zu müssen glaubte, daß hier oben in den günstigsten Terrainverhältnissen eine Entscheidung beabsichtigt werde — der also in solcher Lage über keinen Theil seiner Division ohne höhere Ermächtigung in solcher Weise versügen durfte und der die Entsendung einiger Bataillone in der Richtung gegen den retirirenden Train und die zahlreichen Bersprengten auch nicht für ausreichend erachten konnte, verwies den Abgesandten an den Corps-Commandanten, der ganz nahe sein mußte. Gleichzeitig aber erfolgte die Zusage, daß die auf diesem Wege zurückgehenden bairischen Abtheilungen in einer Ausstellung vorwärts Irtenberg ausgenommen und solche dem entsprechend gewählt werde würde!"

Hiermit haben wir die Actenstücke, welche sich auf diesen Tag beziehen, ben wir zu Deutschlands Ehre gern aus ber Geschichte bes süddeutschen Feldzuges gestrichen sehnen, beenbet!

Rehren wir jett zum General Beher zurück, welcher an diesem Tage einen gar harten Kampf zu bestehen hatte!

#### II.

Die Division stand am 25. Morgens weiterer Besehle gewärtig um Hochhausen und Werbach concentrirt und trat vorläufig ihren Vormarsch über die Tauber dis Neubrunn an; von dort sollte je nach den eintreffenden Nachrichten vom Feinde entweder der Abmarsch auf Steinbach oder der Weitermarsch auf Helmstadt ausgeführt werden.

Gegen 11 Uhr Vormittags begann die Avantgarbe, von der Reserve gesolgt, ihren Bormarsch auf Böttigheim; — das Gros marschirte über Niclashausen auf Neubrunn, und das Füsilier-Bataillon des 30. Regimentes machte mit der 4. Escadron des 9. Husaren-Regimentes eine Recognoscirung im Werbachthale auswärts, um Nach-richten vom Feinde, der bei Steinbach stehen sollte, zu erlangen. Die Avantgarde führte Oberst von Wohner, das Gros der Generalmajor von Glümer. — Die Spitze der Avantgarde trifft noch diesseits Böttigheim auf bairische Cavallerie-Patrouillen,

während fast gleichzeitig bie Teten bes Gros auf ben bewaldeten Soben auf schwache bairische Infanterie-Colonnen stoßen, welche nach kurzem Widerstande fich zuruckziehen.

Das Terrain nimmt hinter Neubrunn ben Charakter einer nur von slachen Höhenmällen durchschnittenen und abwechselnd von großen Waldparzellen besetzten Hochebene an. Etwa ½ Meile hinter Neubrunn, und 1000 Schritte weiter als die Kreuzung der Wege Unteraltertheim-Helmstadt und Neubrunn-Mädelhofen, erhebt sich ein von N.-W. nach S.-D. die Straße durchschneidender kahler und flacher Höhenrücken, welcher nach links, etwa 600 Schritt von Helmstadt entsernt, eine nach Westen sich hinziehende Schlucht bildet. — Diesen Höhenrücken schrege von links nach rechts durchsschnend, zieht sich die Straße von Helmstadt nach Waldbrunn in östlicher Richtung dem im Hintergrunde sichtbaren Walde zwischen Mäbelhofen und Waldbrunn zu. \*)

Das Gros, dem Berlaufe des ersten Engagements folgend, säubert — bas 20. Regiment an der Tête — die Waldparzelle in der Richtung nach Helmstadt vom Feinde. Die Baiern ziehen sich langsam sechtend zurück und bewerfen von jenseits Helmstadt aus die linke Waldecke der Schlucht mit Granaten! — General von Beher läßt die gezogene sechspfündige Batterie Wassersuhr vorziehen und das Feuer erwidern.

Das 20. Regiment überschreitet ohne bebeutenben Berlust die westlich von Helmsstat gelegene Schlucht und jagt den Feind mit trefslichem Clan vom jenseitigen Höhensrande — die Avantgarde, der sich unsere alte Bekannte — die Batterie Schmits — zugesellt hat, vertreibt mit Leichtigkeit den Feind aus Helmstadt, welcher sich, von einem furchtbaren Granatseuer versolgt, auf die Straße nach Uettingen zurückzieht.

Seboch fast gleichzeitig mit dem Zurückweichen des rechten bairischen Flügels beginnt der linke eine entschieden offensive Bewegung. So wie die Baiern sich auf freiem Felde zeigen, werden sie von der Artillerie abgewiesen, doch ihrer alten Taktik. solgend, stehen ihre Scharschützen hinter den Bäumen und richten schwerzliche Verzheerungen in den preußischen Reihen an. — Das 32. Regiment wird in den Wald geschickt und säubert ihn in einem langsamen und blutigen Gesechte. — Da zeigt sich seinbliche Cavallerie auf der diesseitigen Lisière des Waldes! . . . Rittmeister von Alatsch mit der 3. Escadron des 9. Husaren-Regimentes wirft sich ihr tollkühner Weise entgegen und verwickelt sich mit ihr in ein heftiges Handgemenge — das Pferd des Rittmeisters überschlägt sich fast gleich nach dem ersten Choc — er springt indeß gewandt hinunter und wehrt sich wie ein Berzweiselter gegen die auf ihn eindringenden seindlichen Reiter — unter denen der Regiments-Commandeur sich besonders hervorthut, der Alles anzuwenden versucht, um das Leben des tapseren preußischen Reiterofficiers zu schonen und ihm verschiedene Male zuruft, sich zu ergeben.

<sup>\*)</sup> Diese Terrainbeschreibung ift vom Herrn General von Beper.

Doch die Husaren, die ihren Führer in solch' einer bedrängten Lage sehen, wersen sich wie Löwen auf den Feind, und nach einigen Minuten des blutigsten Handgemenges sitt Rittmeister von Klatsch wieder zu Pferde und schwingt mit erneuter Kraft und frischem Muthe seinen Säbel.

Während bieser kurzen Zeit hat sich auch die 5. Escadron unter Rittmeister von Böttcher gesammelt und sprengt in rasendem Galopp ihren Kameraden zu Hilse. Auch die 3. und 4. Escadron des 10. Landwehr-Husaren-Regimentes, ihren Chef, den Major von Ruhlenstjerna an der Spize, folgt — und nun entspinnt sich ein glänzendes Reitergesecht, dem die begeisterten Fußtruppen von beiden Seiten mit dem größten Enthusiasmus zuschauen und das nach ungefähr zehn Minuten mit dem gänzlichen Berstreiben der bairischen Cavallerie vom Gesechtsselde endet. Der bairische Commandeur, Oberstlieutenant Röhder und der schwerverwundete Schwadronches Fürst Thurn und Taxis sielen in preußische Hände.

Bährend bessen hat die Avantgarbe sich von Helmstadt aus wieder gegen ben Bald von Mädelhosen gewendet und Oberst von Schwerin sammelt sein 20. Regiment in der Thalschlucht und beobachtet die linke Flanke. Auf dem rechten Flügel löst das 39. Regiment das 32. ab und im linken Flügel gewinnen die vereinigten zwei Bataissone des 70. und ein Bataisson des 30. Regiments Terrain, während im Centrum die Baldlinie von Mädelhosen Baldbrunn von der Reserve und Avantgarde genommen wird.

Um 5 Uhr beginnt ber Feind seinen Rückzug und um  $5^3/_4$  ist das Gesecht auf der ganzen Front erstorben. — Nach und nach verhallen auch die letzten Schüsse der Tirailleure und die preußischen Truppen verlieren durch das rasche Zurückzehen der Baiern, welche durch die bewaldeten Höhen beschielten.

Die Abtheilungen beginnen sich zu rangiren — die Zerstreuten suchen ihre Compagnien auf und gegen 6 Uhr beginnt die Division, welche seit 2 Uhr früh auf den Beinen ist, seit 1 Uhr Mittags ununterbrochen im Gesecht gestanden hat... ohne Nahrung und auf der ausgedehnten Hochebene ohne einen Tropsen Wasser — endlich zu rasten. Sie hatten wahrlich Ruhe verdient; denn man kann sich keine Vorstellung machen von den unendlichen Strapazen eines solchen Tages und eines auf solchem Terrain geführten Gesechtes. Die Baiern, wie sich später herausgestellt hat, besahen die ausgezeichnetsten und betaillirtesten Waldlarten und kannten das Terrain, man möchte sagen Zoll für Zoll; während preußischerseits man auf den belaubten Höhen oft nur den Schall der Kanonen und das Geknatter der Gewehre als Richtschung annehmen mußte und sich daher gar oft täuschte — gar oft den kürzesten Weg versehlte ober ihn doppelt und dreisach zurücklegen mußte. Daher kam auch das plöyliche

Rittmeister von Rlatic bei Selmftabt.

Berichwinden ber Baiern vom Gefechtsfelbe und die in wenigen Minuten hervorgerufene Fühlungsunterbrechung.

Raum sind die Abtheilungen versammelt, als die Truppen fast vor Erschöpfung niedersinken . . . die Pferde stehen lechzend vor den Geschützen — die Mannschaften liegen scheinbar widerstandsunfähig unter den Bäumen.

Da, — etwa um 61/2 Uhr ertönt plötzlich in ber linken Flanke und im Rücken circa 3000 Schritt rückwärts bes linken Flügels ber momentanen Schlachtlinie in ber Richtung ber Straße von Uettingen nach Helmstadt heftiger Kanonendonner. — Die Granaten schlagen mit Macht in ben nörblich von Helmstadt noch von Theilen des 20. Regimentes besetzen Wald und constatiren auf biese Weise einen Angriff in Rücken und Flanke.

Der Rest bes bei Helmstadt in Reserve gehaltenen 20. Regi= mentes tritt ihm zuerst entgegen; — die Trom= meln wirbeln — die

Trompetensignale schmettern und die Commandoworte der Officiere bringen die Todesmüden auf die Beine! Es ist die alte



Taktik ber Baiern, bas Gefecht am Abende noch einmal aufzunehmen — bieselbe Taktik, die ihnen am Abende von Kissingen mißglückt und heute denselben Erfolg haben soll wie damals! Heute wie damals zeugt sich ber Werth der preußischen Soldaten in seinem höchsten Glanze.

General von Beher, mit einer Energie, mit einer Kaltblütigkeit, die diesen Abend vielleicht zum Glanzpunkt seiner militärischen Carrière machen, besiehlt die Frontenveränderung! — Die Dreißiger und Siebenziger des linken Flügels schwenken links
und gehen im Walde zwischen Mädelhosen und Roßbrunn in nördlicher Richtung dem
neuen Feind entgegen. — In das zwischen den Wälrern von Helmstadt — vom
20. Regimente occupirt — gelegene freie wellenförmige Terrain schwenkt die gesammte
Artillerie und Cavallerie rechts rückwärts ein, so den dazwischen liegenden freien
Raum von ungefähr 2000 Schritt aussüllend und sich gegen den Höhenzug wendent,
der zwischen Uettingen und Helmstadt die diese Orte verbindende Straße durchschneidet. — Nach den Regimentern 32 und 39 des bisherigen rechten Flügels wird
zur Kormirung einer neuen Reserve gesendet.

Das feinbliche Feuer wird von Augenblick zu Augenblick heftiger — cs überschüttet ben ganzen Raum zwischen ben obengenannten Waldparzellen mit einem dichten Granatensegen. In dem Maße, wie die preußischen Batterien in der neuen Fronte anlangen, eröffnen sie das Feuer gegen den Feind, der aus einer sich von Minute zu Minute verslängernden Fronte mit seiner sormidabeln gezogenen Artillerie die Breußen zu vernichten sucht. Die preußischen Zwölfpfünder — mit denen man in diesem Kriege schon so viele unangenehme Erfahrungen gemacht hat — erweisen sich dem seindlichen Angriffe auf weite Entsernung nicht gewachsen und auf der Ausdauer der drei Batterien Schmitz, Brosent und Wassersuht die einzige Hosfinung.

Die beiben Infanterie-Flügel sind von dem Granatseuer dermaßen mitgenommen, daß der Augenblick des Rückzuges nicht mehr fern zu sein scheint — die Avantgarde des rechten Flügels stößt im Walde auf starke bairische Infanterie-Colonnen und ... von



Manteuffel bei Belmftabt.

ber neuformirten Reserve ist im weiten Thalkessel östlich Helmstadt immer noch nichts zu seben.

Der Moment ist kritisch — äußerst kritisch! General von Beher, ber mit seinem Stabe im heftigsten Granatseuer hält, sieht die Lage in ihrer ganzen Consequenz ein und der Obercommandirende, General von Manteuffel, welcher sich gleichfalls mit seinen Abjutanten auf das Schlachtseld begeben hat, sendet Besehl an den General von Flies, in aller Eile in das Gesecht einzugreisen. — Jeden Augenblick kann unter dem Schutze dieser mächtigen, alles zermasmenden Artillerie der Gegenstoß der bairischen Infanterie stattsinden, und dann . . . ?

Unsere Ueberzeugung wird, wir glauben es, von vielen Sachverständigen getheilt— hier versäumten die Baiern die Gelegenheit, die Niederlagen von Dermbach und Kissingen in ihrer Kriegsgeschichte mit einem blutigen Siege zu vergelten. Die Tapserkeit, die höchste — die zäheste Ausdauer — die mächtigste Energie hat ihre Grenzen! — wir sind überzeugt, daß, wenn in dieser Stellung die Baiern energisch die Offensive ergriffen hätten, die Preußen der Uebermacht unterlegen wären.

Wir zollen ber Ausbauer und bem erfolgreichen Feuer ber preußischen Artillerie gewiß bie vollste ungetheilteste Anerkennung — wir glauben, bag bas zähe Aushalten

ber Infanterie in bem von Granaten überschütteten Walbe eine ber schönsten Actionen bes ganzen Mainfeldzuges ist — bie Umsicht und die talentvolle Führung des Generals von Beher an diesem Tage hat die allerhöchste Anerkennung erhalten — aber dies Alles genügte nicht, um das Gefecht von Helmstadt in einen preußischen Sieg umzugestalten.

Der Gegenstoß der Baiern unterblieb — warum? — wir werden weiter unten ein Document mittheilen, welches diese und andere wunderbaren Bewegungen der Baiern zu rechksertigen versucht!....

Die Reserve = Regimenter Nr. 32 und 39, sowie das Füsilier=Batailson des 30. Regimentes, welches die Badenser unbelästigt über Steinbach und Unteraltertheim haben marschiren lassen, kommen endlich auf dem Schlachtfelde an, als das bairische Feuer schweigt!

Es war ber Division wahrlich leicht ums Herz, als sie auf bem behaupteten Schlachtfekbe um 10 Uhr bie Bivonacs bezog.

Hätte die Otoision Flies in die rechte Flanke des Feindes mit eingreifen können, so wäre wahrscheinlich den Baiern eine entschiedene Niederlage beigebracht worden; — so aber erschien von der erbetenen Verstärkung erst ganz spät in der Nacht das 6. Oragoner-Regiment bei den Vorposten der Division Beber.

Das Gesecht von Helmstadt, das ruhmvollste der Division Beher in diesem Feldzuge, kostete ihr einen Berlust von 350 Mann zwischen Todten und Berwundeten. — Hauptmann Kühne vom 32. Regimente war der einzig gebliebene Officier. Berwundet wurden: vom 32. Regimente Oberstlieutenant von Donat und sein Sohn, der Secondelieutenant Rohl und der Viceseldwebel Käserstein. — Bom 20. Regiment der Hauptmann von Wichmann, die Lieutenants von Kölln, Krohn, Walther und Gerhardt und der Viceseldwebel von Baumbach — vom 30. Regimente die Lieutenants von Tiedemann und Geppert; — von den Husaren der Rittmeister Klatsch, der Lieutenant von Wilamowitsch und der Vicewachtmeister Kalk.

Die Division machte circa 180 Gefangene. — Während bes ganzen Gesechtes hatte sich der bairische Prinz Luitpold, welcher die britte Division führte, dem heftigsten Feuer ausgesetzt und an seiner Seite wurde sein Sohn, der Herzog Ludwig, schwer verwundet.

ംവ<del>ീര</del>്ഗം

#### XXII.

ir müssen, um bem Leser ein einigermaßen verständliches Bild der Operationen des 25. und 26. Juli von bairischer Seite zu geben, jetzt dem bairischen Generallieutenant und Chef des Generalstades von der Tann das Bort geben. Er allein hatte den Schlüssel zu all' den außerordentlichen Bewegungen der Baiern in den letzten Tagen und seine Erläuterungen verdienen eine besondere Aufmerksamkeit. Leider entbehren dieselben der bei einem solchen Punkte ersorderlichen Aussührlichkeit.

Beneral von ber Tann schreibt:

"An bas 8. Bundes-Armeecorps erging am 25. früh ber gemessene Befehl, die Tauber bei Bischofsheim zu halten. Dieser Befehl traf jedoch dieses Corps bereits in vollem Rückmarsche und es konnte von Seiten bes Commandirenden besselben für ben 25. nur in Aussicht gestellt werden, die Höhen von Gerchsheim zu halten.

"Bis biefe Rückantwort ins bairische Hauptquartier gelangte (Nachmittags um 3 Uhr), war bereits bas Gefecht bei Helmstadt entbrannt.

"Die 3. und 1. Infanterie-Division (Prinz Luitpold und Stephan) waren während ihrer Bewegung gegen die Tauber mit Uebermacht (?) vom Gegner angegriffen worden, so daß erstere unter bedeutenden Verlusten auf Waldbrunn, letztere auf Uettingen weichen mußten.

"Die babische Division, nur auf Kanonenschußweite von der 3. bairischen Insanterie-Division stehend, that, obwohl dringend zur Theilnahme am Gefechte aufgesorbert, keinen Schuß und Schritt, um die bairische Division zu unterstützen.

"Ein Borgehen der 2. Infanterie-Division (Feber) und der Reserve-Infanteries Brigade, sowie ein fräftiges, äußerst wirksames Eingreifen einiger Batterien der Reserve-Artillerie hielt nach einem bis nach 8 Uhr Abends sich hinhaltenden Gesechte ein weiteres Bordringen des Gegners auf.\*)

<sup>\*)</sup> Der Leser weiß, wie auf preußischer Seite bas Gesecht bei Helmstadt zu bieser Stunde stand. Während ein mächtiger Stoß, dieser 11/2 Division das Centrum der preußischen Main-Armee sast zweiselsohne durchbrochen hätte, scheint sich der bairische Generalstabsches Glück zu wünschen, das Bordringen des Generals von Beper ausgehalten zu haben.

"Für ben Abend bes 25. nahm die 2. und 4. Infanterie-Division (Feber und Hartmann), welche letztere, von Heidenfeld kommend, an diesem Tage sich nicht mehr am Gesechte betheiligen konnte, Stellung bei Roßbrunn — Division Stephan und Prinz Luitpold (1. und 3.) bei Waldbrunn — die Reserve-Infanterie-Brigade und Reserve-Artillerie nördlich von Roßbrunn und die Cavallerie östlich von Roßbrunn.

"Am Abend bes 25. ordnete ber Commandirende für ben 26. eine allgemeine Offensivbewegung für die ganze westbeutsche Bundes-Armee an.

"Bon den bairischen Truppen sollte die 4. Infanterie-Division, unterstützt durch die 2. und die Reserve-Infanterie-Brigade, sowie den größern Theil der Reserve-Artillerie, von Roßbrunn über Uettingen, die 1. und 3. Infanterie-Division mit der Cavallerie-Reserve über Waldbüttelbrunn und Waldbrunn vordringen.

"Aber in der Nacht vom 25. auf den 26. kam vom 8. Bundes-Armeecorps die Mittheilung, daß dasselbe sich nicht in der Lage befinde, eine Offensivbewegung unternehmen zu können, und gleichzeitig erfuhr man, daß dasselbe bereits in vollem Rückzuge hinter den Main begriffen sei.

"Abgesehen davon, daß hierdurch die bairische Armee abermals auf sich allein ansgewiesen war, wurde ihre Lage in der Position vor Würzburg eine höchst peinliche.

"Die bei Bürzburg und Heibingsfeld befindlichen Brücken, die Straßen vor und durch Bürzburg waren durch den Train des 8. Bundes-Armeecorps \*) so angefüllt, daß der Bortheil, welchen der befestigte Flußübergang im Rücken der Position vor Bürzburg für die bairische Armee gehabt hätte, vollkommen verloren ging, ja, daß die einzige practicable Berbindungslinie der bairischen Armee nunmehr außerhalb des rechten Flügels dei Zell und über die noch im Lause des 26. bei Beitshöchheim gesichlagene Schiffbrücke gesucht werden mußte. Uebergangspunkte, zu welchen beiden nur das  $1^{1}/_{2}$  Stunden lange Defilé nordwestlich von Hexenbruch und in Zell führte, eine Berbindungslinie, die der Gegner vollständig unter Feuer nehmen konnte, wenn es ihm gelang, nach Waldbüttelbrunn oder über die Hettstädter Höse vorzudringen.

"Durch biesen unvermutheten, unaufhaltsamen Rückzug bes 8. Bunbes-Armeecorps war bie bairische Armee am 26. gezwungen, um ihre Existenz zu kämpfen.

"Die getroffenen Dispositionen wurden daher Nachts noch dahin geändert, daß die Bosition von Roßbrunn durch die 4. und 2. Infanterie-Division, die Reserve-Infanterie-Brigade und einen Theil der Artisserie-Reserve möglichst lang zu halten sei; die 1. und

<sup>\*)</sup> Als ein Beweis, in welchem Grabe bies ber Fall war und welche Eile bas 8. Bundes-Armee-corps auf seinem Klidmarsche hatte, mag bienen, daß bie Reserve-Cavallerie besselben am 26. durch ben Main schwamm.

3. Infanterie-Division, die Cavallerie-Reserve und der Rest der Artillerie-Reserve bei Balbbüttelbrunn Stellung zu nehmen habe.

"Den 26. schon Morgens 4 Uhr begann ber Kampf bei Roßbrunn. Die Truppen waren schnell gesechtsbereit und hielten unter sehr heftigen Kämpfen die Position bei Roßbrunn bis 10 Uhr Morgens. Während dieser Zeit mußte der  $1^1/2$  Stunden lange Armee-Train das Defilé im Rücken der Armee passiren und obgleich bereits seinbliche Granaten in die Wagencolonne einfielen, wurde diese schwierige Aufgabe doch in vollster Ordnung und ohne daß ein Fahrzeug verloren ging, vollzogen.

"An bem energischen Wiberstande ber 2. und 4. Infanterie-Division (Feber und Hartmann), ber Reserve-Infanterie-Brigade (Sedenborff) und ber Artillerie-Reserve (Gencralmajor Bothmer) erlahmte gegen Mittag ber feinbliche Augriff.

"Die beiden andern Divisionen (Stephan und Prinz Luitpold) mußten hierbei intact gehalten werden, denn sie waren zu Ausfüllung der Lücke nothwendig, welche durch den Rückzug des 8. Bundes-Armeecorps entstand. Der linke Flügel der bairischen Armee wäre sonst völlig bloß gestellt gewesen und diesem wußte man 21 seindliche Batailsone gegenüber.

"Nachdem nämlich in Erfahrung gebracht wurde, daß tas 8. Bundes-Corps in der Nacht vom 25. auf den 26. seinen Rückzug hinter den Main begonnen habe, wurde dasselbe angewiesen, doch wenigstens noch die Position auf dem Nikolausberge bessetzt zu halten. Aber auch diese Stellung wurde ohne Anfrage und ohne Besehl schon Bormittags verlassen, nachdem — wie nachträglich berichtet — die Truppen zu erschöpst gewesen seine und überdies der Feind bis zu dieser Zeit nicht erschienen war.

"Auf bem Plateau vor Würzburg zwischen Waldbüttelbrunn und den Hettstädter Höfen nahm die bairische Armee eine letzte Position mit sämmtlichen Truppen, den größern Theil der Artillerie gleichsam in eine große Batterie vor der Front vereinigt. Wahrscheinlich in der Absicht, die bei Beitshöchheim geschlagene Schiffbrücke zu bedrohen, zeigten sich Mittags seindliche Abtheilungen, hauptsächlich aus Cavallerie und Artillerie bestehend, auf dem linken Flügel des Gegners.

"Das Hervorbrechen ber Ersteren gab bem 6. Chevauxleger-Regimente, sowie ber schweren Cavallerie-Brigade (bamals commandirt vom Oberst Schubärt), gefolgt vom 3. Ulanen-Regimente, Gelegenheit zu einer gut geführten und mit vieler Bravour gerittenen Attacke, die vom besten Ersolge begleitet war.

"Es bilbete bies einen schönen Abschluß ber zweitägigen, blutigen Gefechte vor Burzburg."

So weit Generallieutenant von der Tann! Wir wollen versuchen, nach officiellen preußischen Berichten ein Bild bes letten großen und blutigen Gefechtes dieses Krieges

zu entwerfen, bas in vielen Punkten ben Anbeutungen bes bairischen Generalstabes widerspricht. Es ist:

# Das Doppelgefect bei Uettingen und Rogbrunn.

Man weiß, daß die Division Flies bei der Offensivdewegung, welche der Obercommandirende der Main-Armee, Generallieutenant von Manteuffel, am 24. angeordnet hatte, in Wertheim vorläufig stehen geblieben war, daß jedoch am 25. Abends
bem General Flies der dringende Besehl zugekommen war, eiligst der hartbedrängten
Division Beher zu Hilse zu eilen, und daß eine meistentheils aus Cavallerie bestehende
Brigade unter Oberst Krug von Nidda spät in der Nacht, als das Gesecht bereits
lange beendet, bei den Vorposten des Generals von Beher eingetroffen war.

Am Abend bes 25., und weitere Besehle vom Obercommando erwartend, ließ General von Flies sein Gros unter Generalmajor von Korth im Dorse Uettingen und der südwestlich von diesem Dorse gelegenen Mühle Bivouacs beziehen. Das Gros bestand aus dem 11. und 59. Regimente — der 3. sechspfündigen Batterie und 2 Eszcadrons des 5. Dragoner=Regimentes.

Die Avantgarbe ber Division unter Generalma jor von Frenhold bivouakirte zwischen Dertingen und Büstengell und ihre Vorposten standen beobachtend auf der Straße von letztgenanntem Orte nach Bürzburg. Das 36. Regiment, die 3. vierspfündige Batterie, 1 Pionnier Detachement und 2 Oragoner Scadrons vom 5. Regimente bilbeten dieses Corps.

Die Reserve endlich unter Oberst von Hanstein, bestehend aus dem 25. Infanteries Regiment, dem 9. Jägerbataillon, dem 1. Bataillon Coburg : Cotha, der in Stade erbeuteten spfündigen gezogenen, einer glatten 12pfündigen und einer reitenden Batterie und der 4. Escadron des 6. Dragoner : Regimentes — diese Reserve sag im Bivouac unmittelbar vor dem östlichen Ausgange des Dorses Dertingen.

General von Flies, um die Stellung von Wertheim nicht gänzlich aufzugeben, hatte bas Füsilier-Bataillon Coburg. Gotha baselbst zurückgelassen.

Bereits spät am Abende des 25. hatten die Vorposten des Generals von Korth Fühlung mit dem Feinde bekommen und war daraus zu schließen, daß er die Straße nach Würzburg einschlagen würde; — ebenso war, als die Nachricht anlangte, daß die Vaiern sich vor General von Beher bei Helmstadt zurückgezogen hatten, aller Wahrsscheinlichkeit nach anzunehmen, daß dieselben ihren Kückzug dem Maine zu über Uettingen einschlagen würden.

Die Stellung des General von Korth in diesem Dorfe war daher eine sehr gefährdete. Schon um 3 Uhr Morgens ließ aus diesem Grunde General von Flies seine Avantgarbe aus ihrem Bivouac aufbrechen und auf Uettingen marschiren, und eine halbe Stunde später, nachdem er noch nähere Details über die Bewegungen der Feinde erhalten, sandte er der Reserve den Befehl, gleichfalls nach Uettingen vorzuruden.

Gegen Morgen erblickte man das Bivouac der Baiern bei Roßbrunn in der ungesfähren Stärke einer Division. Während die Têten der Avantgarde gegen  $4^{1}/_{2}$  Uhr bei Uettingen eintrasen und den Truppen des Groß, die schon seit nach 2 Uhr auf den Beinen waren, der Besehl zuging, sich zum Gesechte zu entwickeln, erschienen bereits seindliche Colonnen, die nach den nördlich von Uettingen gelegenen Höhen vorzingen, während man inne wurde, daß das südlich von Uettingen und Roßbrunn geslegene Gehölz schon stark vom Feinde besetzt sei.

General von Korth erhielt daher ben Befehl, die nördlich von Uettingen gelegene Höhe zu besetzen und das Dorf selbst zu vertheidigen. General von Frenhold dagegen mußte das Dorf umgehen und sollte tas obenerwähnte Gehölz nehmen. — Oberst von Hanstein, der gegen 5 Uhr mit der Reserve angelangt war, nahm westlich vom Dorse eine gedeckte Stellung und die 3. sechspfündige Batterie, welche auf der Höhe nördlich Uettingen ausgesahren war, begann die im Bivouac von Roßbrunn sich sormirenden bairischen Massen zu beschießen.

Es war kurz vor 5 Uhr, als der Rampf durch biefe Batterie eröffnet wurde. —

Die Baiern fahren sogleich eine Batterie diesseits Roßbrunn auf und beginnen ein ziemlich wirkungsloses Feuer, senden aber gleichzeitig eine Infanterie-Colonne vor, die sich der Höhe bemächtigt und die preußische Batterie zum Abzuge zwingt. Infanteriewiderstand ist dieser Colonne nicht geleistet worden; denn die Infanterie des preußischen Gros formirt sich gerade und erhält noch während ihrer Formation ein heftiges Kleingewehrsfeuer der Baiern, welche sich auf jener Höhe festgesetzt haben.

Die preußische Batterie nimmt jetzt neben der gezogenen Apfündigen Avantgarden-Batterie Stellung und beginnt den Kampf mit der doppelt überlegenen und äußerst günstig auf den Roßbrunner Höhen placirten bairischen Artillerie. — Bährend bessen formiren sich zwei Bataillone des 11. Regimentes und werfen sich auf die von der öpfündigen Batterie verlassene Höhe!

Der Choc ist äußerst blutig — bie Baiern vertheibigen bie eben erst errungene Stellung mit ausgezeichneter Tapferkeit — boch sie mussen weichen und ziehen sich gegen Roßbrunn mit entsetzlichen Verlusten zurud.

General von Frenhold hatte biesen Augenblick nicht abgewartet; gleich beim Beginn des Gesechtes hatte er versucht, sich des Gehölzes zu bemächtigen, hatte jedoch sein Unternehmen aufgeben muffen, da die Baiern aus ihren beschützten Waldstellungen



Bairifche Artillerie bei Rogbrunn.

fast wie nach der Scheibe auf die Preußen schossen. — Doch fest entschlossen, die Position zu erobern, läßt er zwei Bataillone des 36. Regimentes unter Major von Lupinsti und Major Liebestind das Bahonett auf die Gewehre pflanzen und sendet sie, Tambour battant gegen das Gehölz.

Mit weithinschallendem Hurrah — mit einer Todesverachtung sonder Gleichen stürzen sich die tapferen Magdeburger in den dichten Augelregen! Nichts hält sie auf — Nichts ist ihnen Widerstand — weder das seindliche Feuer, noch das fast Unausssührbare des Unternehmens — nicht der geringe Schutz, den sie von Seiten der preußischen Artillerie sinden, nicht die Uebermacht des Feindes . . . nicht die Reihen der Ihren, die jeden Augenblick zus ammenstürzen!

Borwarts ... vorwärts geht's!... immer vorwärts ... trot ber Granaten, trot ber Kugeln — trot ber unheilvoll langen Strecke bis zum Gehölz, die sie widerstands- los bem seinblichen Feuer aussetz, und die gar nicht kürzer werden will — Borwärts!



Jetzt find sie da! — bie ersten an der Lisière wersen sich in den Wald und hoffen hinter den Bäumen Schutz zu finden; — doch haufenweis stürzen sie zusammen — Borwärts!

Die Nächstfolgenden bahnen sich über ihre gefallenen Kameraden einen Weg und dringen in den Wald Schritt für Schritt vor! — die Baiern immer fechtend, immer schießend, ziehen sich langsam zurück! — Jeder nur etwas starke Baum ist wie eine Festung, die genommen werden muß — jeder Strauch ein Hinterhalt, aus dem der Tod sprüht!

Endlich sind sie bis zur jenseitigen Listere zurückgebrängt — die Preußen, die vorher so eilig sich in den Wald hinein gewünscht haben — ersehnen jetzt den Augenblick, wo sie die Baiern auf freiem Felde haben werden — da, wo ein Mann einen Mann gilt, da, wo gekämpst werden kann und nicht hinter Bäumen versteckt wie auf ein Hochwild geschossen wird! — Sie haben entsetzliche Verluste im Walbe gehabt

— welche? — wie groß bie Zahl? — tas wissen sie noch nicht — aber vorwärts — in die jenseitige Ebene! — da wird sich's schon ausgleichen!

Da find die Baiern zum Walbe hinausgeworfen! — endlich . . . ihnen nach . . . . Hurrah! . . . ins freie Feld! . . . Hinaus die Sechsunddreißiger aus dem Wald! . . . . ihnen nach! . . . .

Die Baiern flieben einer andren Waldparzelle zu — sie haben einen ungeheuren Borsprung; boch von ihren Officieren angeseuert, sieht man die Sechsundbreißiger ihnen nach fturzen . . . . vorwärts — immer nach!!

In wenigen Minuten sind die zwei Bataillone hinaus auf die unbeschützte Ebene .... wir meinen Diejenigen, welche noch von den zwei Bataillonen übrig sind; denn da drinnen im Walbe liegen die Berwundeten und Tobten zu Hunderten!

Ihnen nach! .... Schon haben die Baiern die Listere ber jenseitigen Waldsparzelle erreicht .... da .... plöglich bleiben sie stehen — machen Kehrt und beginnen auf die Nachstürmenden zu schießen.

Hurrah! .... brauf! .... Jet werden Bahonette, die in diesem Kricge so wenig Dienste geleistet haben, ihre Bluttaufe erhalten — jetzt beginnt das Duell in der Schlacht! .... Jetzt wird es sich zeigen, wer der muthigste, der geschickteste und der verwegenste Fechter .... Jetzt ....

Doch was ist das? .... Ein bonnernder Knall .... rechts.... noch einer! .... Immer mehr! — Eine Batterie beckt sich bort auf — und — Granaten schlagen auch links ein .... eine andre Batterie zur Linken — und in der Front die wie die Mauern sest stehenden Baiern, die aus jener andren Waldparzelle bedeutende Verstärfung erhalten haben!

Und nun? — Jest, wo es klar wird, daß die tollkühnen Bataillone in die Falle gegangen sind, die ihnen die Baiern mit einer wirklich anerkennungswürdigen Geschickslichkeit gestellt haben — jest, wo die Kanonen die Berwegenen gliedweis niederreißen, während die Schüsse der Scharsschützen ein fast unsehlbares Ziel haben — jest, was bleibt jest übrig?

Es kostet Ueberwindung, wenn man von solchen trefflichen Truppen spricht, das rechte Wort niederzuschreiben! Jedoch die eiserne Nothwendigkeit kennt keine Gesetze!

In eiliger Flucht mußten fie sich in bas ersterwähnte Gehölz zu retten suchen, wenn fie nicht nach wenigen Minuten von dem Eisenregen zermalmt sein wollten !

Zahlen beweisen am Besten, was hier geleistet wurde! Die beiden, wenig mehr als 1600 Mann starken Bataillone hatten in ungefähr fünfundzwanzig Minuten gegen vierhundert Mann verloren! — Bon den beiden Bataillons-Commandeuren war der eine, Major von Lupinski, todt — der andre, Major Liebeskind, tödtlich

verwundet und mit den beiden Commandeuren waren noch fünfzehn Officiere theils tott, theils verwundet worden !

Ein merkwürbiges Mißgeschick begleitete biese Brigade mährend bes Feldzuges! — Ein andrer General führte sie — bas 36. Regiment war statt bes 11. in diese Brigade gekommen — es hatte sich viel darin verändert und dennoch . . . . war es mit andren Truppen und andrem Führer dieselbe Brigade, die bei Langensalza vom General Flies geführt, so viel Tapferkeit vergeudet hatte!

Die Waffenthat der Sechsunddreißiger bei Uettingen kann sich mit den besten des Krieges messen — ebenso wie damals die heroischen Leistungen ihrer Borgänger in der Brigade — der Eilser — und wie damals hatte all' das in so reichen Strömen vergossene Blut kein anderes augenblickliches Resultat, als dem Feinde sliehende Preußen zu zeigen! — Und wahrlich, die bei Langensalza Retirirenden waren von den Besten der preußischen Armee, wie es die zurückgeschlagenen von llettingen waren!

Wie damals bem General von Flies, muffen wir hier, obgleich in weit geringerem Maße, die ganze Berantwortlichkeit bes Echecs bem Generalmajor von Frenhold überlaffen.

..... Während biese Gesechtes ber Avantgarbe hatte auch General von Korth, ber, wie wir wissen, die Höhen nörblich von Uettingen genommen hatte, viel von der bei weitem überlegenen bairischen Artillerie zu leiden. Er hatte die 12pfündige Reservebatterie hervorziehen müssen, und da die Entsernung von dem seindlichen Aufstellungen eine nicht allzugroße und innerhalb der Tragweite dieser Art von Geschützen war, so konnte er bald sehen, daß die bairischen Batterien sich zurückzogen und sormirte demgemäß seine Infanterie in Colonnen und drang rechts und links auf der Straße von Uettingen nach Würzburg vor.

In biesem Augenblick ersuhr General von Flies, daß der Obercommandirende dem General von Beher den Besehl gegeben hatte, von Helmstadt aus in das Gesecht einzugreisen und daß diese Diversion der bairischen Streitkräfte ihm einen Ersolg fast sicherte.

General von Korth brang mit der größten Ruhe und trot des Feuers der bairischen Artillerie vorwärts. Dieser nicht mehr junge General schien seine Kaltblütigkeit seiner ganzen Brigade mittheilen zu wollen und sein Abjutant (der Sohn des Generals Bogel von Falckenstein) mußte mehr als ein Mal den Führern der einzelnen Corps den Besehl überbringen, ihre Truppen zu mäßigen und den Erfolg nicht zu compromittiren. Aber es ging auch unaushaltsam vorwärts trot der Terrainschwierigkeiten, trot der bairischen Artillerie und des an einigen Punkten sogar energischen Widerstandes der Insanterie.

Das Terrain auf biesem Gesechtsfelbe besteht meistentheils aus waldigen Höhen, wie der Leser schon bemerkt haben wird, welche untereinander durch mehr oder minder

weite, unbebeckte Thalwellen verbunden werden. Daher ähneln sich die Episoden des Gesechtes auch eine der andern. Eine solche Höhe nahm General von Korth auch zwischen dem Bosthaus Roßbrunn und dem Dorfe Greusenheim, trotz eines starken Widerstandes und ohne bedeutenden Verlust und zwang durch dieses ruhige besonnene Vordringen den Feind zum Rückzug auf der ganzen Gesechtslinie!

Der Erfolg bes Tages von Uettingen gehört zweifelsohne ber kalten und burch nichts zu erschütternden Energie bes Generals von Korth. Es war das erste Mal, daß er die Gelegenheit sand, in diesem Feldzuge seine Brigade im Feuer zu zeigen, aber



Rampf im Gehöls bei Mabelhofen.

er hat sich auch in wenigen Stunden den Ruf eines ber tüchtigsten preußischen Führer erworben.

Wir muffen uns nun bem General Beber und seiner Division zuwenben, welche ben Befehl erhalten hatte, auf bem rechten Flügel in bas Gefecht einzugreifen.

Der Kampf bieser Division entspann sich beim Bormarsch in bem bichten Balbe, wether sich mischen Helmstadt und Mäbelhofen erstreckt, mit einem hestigen Schützensfeuer, welches von Zeit zu Zeit von batriffen Granaten unterbrochen wurde, die jedoch gar wenig Schaben anrichteten, ba sie bei der Ungewisseit der Zielpunkte im Balbe meistentheils auf's Gerathewohl schossen. Der Angriss der Baiern war zuerst gegen die an der Tête marschirenden Zwanziger gerichtet gewesen, doch bald waren auch die Oreißiger und Siebenziger barin mit einzelnen Compagnien verwickelt.

Auch hier hatte ber Kampf bes Terrains halber benselben Charakter wie am vorhergehenden Tage bei Helmstadt und am Morgen bei Uettingen. Die Baiern hielten
die besten Positionen besetzt, hatten vorzügliche Terrainkarten — schossen sampse mind gut und zogen sich Schritt für Schritt zurück, ohne es zu einem Kampse mit der blanken Wasse kommen zu lassen. Doch im Ganzen genommen war ihr Widerstand hier viel weniger energisch, als bei Uettingen und am vorhergehenden Tage bei Helmstadt.

Das Gefecht bei Mäbelhofen enbete mit der Besitznahme dieses Dorfes durch die Dreißiger und Siebenziger mit nicht bedeutenden Berlusten. — Der Ort liegt in einem ziemlich steilen Thale, dessen Abhänge mit Feldfrüchten bebaut sind, während die Höhe mit dichtem Walde bedeckt ist.

Bei der Erstürmung des Dorfes zeigte sich eine die jetzt noch nicht aufgeklärte Thatsache. Der Leser weiß vielleicht, daß die bairischen Podewisszewehre eine bei weitem größere Tragkraft haben, als die preußischen Zündnadelgewehre. Die Baiern hatten an diesem Orte, wie das im ganzen Feldzuge ihre stehende Taktik war, einen Theil ihrer besten Scharsschützen in gedeckten Stellungen positirt, von denen jedem von fünf, — ja acht Mann stets frisch Gewehre geladen wurden. Die Distanz von ihrem Standpunkte die zu den anrückenden Preußen betrug höchstens 900 Schritte — es waren ausgezeichnete Schützen und dennoch richteten sie einen verhältnismäßig undesachtungswerthen Schaden unter ihren Gegnern an — zumal wenn man annimmt, daß diese sich sie gegen Erwarten davon kamen — aber wie erstaunten sie, als eine große Anzahl von ihnen am Abende in den Unisormen, den Patronentaschen, den Mänteln ze. bairische Rugeln sanden, die nicht die Krast gehabt hatten, durchzubringen.

Wie gesagt, es war ein ganz merkwürdiges Phänomen, daß die sonst so scharf und weittragenden Podewilsgewehre heute sich so schlecht bewiesen hatten.

Die Division Beher rückte nicht weiter als hinter Mäbelhofen und schlug ihr Bivouac im Walbe selbst auf, wo die Baiern am vorhergehenden Abende sich Laubhütten gebaut hatten, die jest von den Preußen mit Hochgenuß bezogen wurden, — zumal da sie an diesem Tage nicht weit marschirt waren und die Proviant-Colonnen Zeit zum Folgen gehabt hatten!

Es war eins der schönsten Bivouacs, die sie je bezogen hatten und einer der Betheiligten erzählte uns, daß er und seine Rameraden nie diesen Abend vergessen würden, wo sie beim heitersten Wetter auf grünem Laub hingestreckt lagen — von der sernen und doch so nahen Heimath sich erzählten — ihrer Lieben im Baterhause gesdachten . . . während die Töne der Regimentsmusiken vom Thale herauf erschalten, die nach beendetem Kampse den schönen Choral bliesen: "Nun danket Alle Gott!"

Diejenigen unserer Leser, welche ben Lauf ber vorjährigen Ereignisse auch in sübbeutschen Blättern verfolgt haben, werben sich entsinnen, welch ein unendlicher Jubel trot ber Gewißheit bes Unterliegens über ein angeblich bei ben Hettstäbter Höfen stattgesundenes Reitergesecht im ganzen Lande herrschte. Was man sich dort Alles erzählte, war sabelhaft und die Mähr, daß die ganze preußische Cavallerie aufgerieben, ihr Führer gesangen, 2c. 2c. konnte noch als gemäßigt gelten. — Aber auch nach dem Kriege — jetzt noch herrscht, obgleich ziemlich herabgestimmt, in Baiern — theilweise sogar in Preußen der Glanbe, daß ein nicht unbedeutendes Gesecht an genanntem Orte

Man wird uns die Gerechtigkeit widerfahren lassen, anzuerkennen, daß wir in diesem Werke mit einer fast peinlichen Sorgfalt, die vielleicht von gewissen Seiten gerügt werden wird — alle Situationen der verschiedenen Gesechte hervorgesucht haben, wo die Gegner der preußischen Wassen sich mit — wenn auch nur scheinbarer Verechtigung den Vortheil zuschreiben konnten. Doch den unerhörten Ausdeutungen gegenüber, welche dieses Reiterrencontre ersahren hat, hieße es die Geschichte verfälschen, wollte man hier nicht alle Rücksichten bei Seite lassen und die Wahrheit zu Ehren bringen.

stattgefunden hätte und daß die preußische Cavallerie dort unterlegen wäre.

Mit vieler Genugthuung haben wir hier bem Leser ben Beweis unserer (Seite 123) aufgestellten Behauptung bringen können, daß die bairischen Heerführer vollständig schuldlos an der Beröffentlichung jener süddeutschen Siegesnachrichten waren, die das Bolk so lange getäuscht haben. Den pomphaften Renommagen der öffentlichen Organe gegenüber sagt einfach der General von der Tann in seinem weiter oben citirten officiellen Berichte:

"Dieses Hervorbrechen (ber preußischen Cavallerie) gab bem 6. Chevauxlegers Regimente sowie ber schweren Cavalleries Brigade, gefolgt vom 3. Ulanen-Regimente,

Gelegenheit zu einer gut geführten und mit vieler Bravour gerittenen Attacke, die vom besten Ersolge begleitet war."

Dem Verfasser gab der genannte General noch folgende nähere Aufklärung über bieses Gefecht:

— "Dieselben Kürassiere," erzählte er — "die bei Hünefeld und Gersseld so schmählich flohen, sind zu mir gekommen, haben mich flehentlich — wie Kinder gebeten, sie wieder zu Ehren zu bringen — haben sich darauf berufen, daß sie zu meiner früheren Division gehört hätten und haben mir zugeschworen, sie wären damals verstückt gewesen, an Verrath geglaubt zu haben. — Die armen Leute thaten mir in ihrer bitteren Reue leid — ich sagte ihnen, daß ich sie bei der nächsten Gelegenheit ins Feuer schicken würde, — aber daß ich sie nicht aus den Augen lassen würde! — Da hätten Sie die Freude sehen sollen! — Es war ein Gejubel ohne Ende! Und erst als ich Wort



hielt, als ich bei Roßbrunn sie selbst vorführte! — Das war ein Elan — wahrhaftig ich war stolz barauf; — nur Schabe, baß wir so schwache Abtheilungen leichter preußischer Cavallerie vor uns hatten!"

Um biesen ganzen Punkt aufzuklären, sei es uns erlaubt, bieses einzige ernstere Cavalleriegesecht bes Mainfeldzuges aussührlicher zu besprechen. Wir haben an Quellen geschöpft, die sich jeder Anzweislung entziehen.

Der Leser wird sich jener Cavallerieverstärkung entsinnen, die General Flies am Abend des 25. auf Befehl des Obercommandirenden dem hartbedrängten General von Beher zu Hilfe sandte, und die dort ankam, als das Gesecht längst beendet und die Baiern schon im vollen Rückzuge begriffen waren. Hier erhielt der Oberst Krug von Ridda vom General von Manteufsel den Besehl, am nächsten Morgen um 5 Uhr mit drei Husaren-Escadrons (eine des rheinischen Husaren-Regimentes Nr. 9 und zwei des 10. Landwehr-Husaren-Regimentes) unter Major von Kuhlenstjerna, und drei Escadrons des 6. Magdeburgischen Dragoner-Regimentes unter Major von Hanstein — in der Direction nach Würzburg aufzubrechen, um die Richtung des abziehenden Feindes zu ermitteln. Eine reitende Batterie vom 7. Artillerie-Regimente war diesen sechstens zuertheist.

Da jedoch gegen 1/25 Uhr bas Gefecht in der Richtung auf Uettingen ausgebrochen war, so wurde die Ausführung des Befehls sistirt und Oberst Krug von Ridda blieb während des ganzen Gefechtes auf dem Plateau zwischen Roßbrunn und Helmstadt, weiterer Besehle gewärtig. General von Flies sandte endlich dieser Abtheilung den Besehl, in der linken Flanke vorzugehen und dort ganz selbstständig auf den rechten Flügel des Feindes zu drücken.

Diesem Besehle schnell Folge leistend, kamen die Reiter ziemlich verbeckt bis in die Höhe bes sogenannten Hettstädter Hoses — eines Gehöftes, welches zwischen Hettstadt und Kloster-Zell gelegen ist. Hier bemerkten die Preußen auf den gegenüberliegenden Bergen mehrere seindliche Batterien in Position und auf dem rechten Flügel derselben das 6. bairische Chevauxleger-Regiment.

Es standen dort drei bairische Batterien und hinter der Höhe die gesammte Reserves-Cavallerie — das obenerwähnte Chevauxleger-Regiment und das 3. bairische Ulanens-Regiment.

Der Kampf begann, indem zwei Flügel = CScadrons Chevauxlegers — jebe für sich — gegen die Anhöhe fprengten, auf welcher die Breußen angekommen waren.

Rittmeister Graf Walbersee mit einer Escabron Dragoner und Rittmeister von Rundstedt mit einer Escabron Landwehr=Husaren sprengen ihnen entgegen und werfen sie in einer glänzenden Charge bis zur jenseitigen Anhöhe zurück.

Zu ihrer Aufnahme avanciren die zwei mittleren Escabrons Chevauxlegers! — Major von Kuhlenstjerna wirft sich mit zwei Husaren-Escabrons vor und zwingt sie, das Feld zu räumen. Jest rücken von bairischer Seite zwei vollständige Kürassier-Regimenter vor und die Chevauxlegers ziehen sich schwärmend hinter dieselben zurück. — Mit dem Ruse: "Revanche für Hüneseld!"\*) wersen sich die beiden Regimenter auf

<sup>\*)</sup> Barum ließen sie Gersfelb unerwähnt? — Mainfelbzug.

bie beiben Escabrons bes Majors von Kuhlenstjerna. Diese können freilich einer solchen Reitermasse keinen Widerstand leisten — sie weichen zurück — Major von Hanstein mit den beiden übrigen Dragoner-Schwadronen fällt den bairischen Kürassieren in die linke Flanke, aber das auf ihn gerichtete Feuer der drei Batterien zwingt ihn zum Rückzug — selbst. als Graf Waldersee seine Schwadron der des Rittmeisters von Rundstedt zugesellt hat und beide die Kürassiere attackren, hat das kühne Eingreisen keinen Erfolg!

Jeboch von Flucht ist keine Rebe — es war ein Zurückziehen in bes Wortes buchstäblicher Bebeutung und währte nur so lange, bis die Preußen sich auf ihre Batterie repliirt hatten, welche, da sie den Rampf mit der dreisachen Artillerie-Uebermacht nicht aufnehmen konnte, eine Stellung unterhalb des Bergrückens genommen hatte.

Die Batterie sendet ben Kürassieren ein paar Schüsse und bringt sie zum Stehen. Während bessen sind vom General Flies dem Obersten Krug von Nidda zwei Escadrons bes Rheinischen Oragoner-Regimentes Nr. 5 unter Major von Westphal zur Berstärfung gesandt worden, — und an der Spige dieses nunmehr zehn Schwadronen zählenden Corps chargirt der Oberst die Kürassiere.

Ein Handgemenge folgt — ein Kampf, wie ein jeder braver Reiter ihn wohl schon gewünscht hat — ein Kampf, der ein großes Duell zu Pferde ist und der, wenn er von einer gleichen Truppenmacht gesochten wird, gar lange ohne Entscheidung dauern kann!

Doch hier ist die Entscheidung bald da . . . ein brittes bairisches Kürassier-Regiment und ein Ulanenregiment erscheinen zur Unterstützung der von den Preußen zurückzebrängten Baiern! — Jest wird der Rampf wieder unmöglich! — Oberst Krug von Nidda läßt seine Reiter in der Höhe seiner Batterie rallieren und als die letzerschienenen Regimenter ihm dahin folgen, giebt ihnen die preußische Batterie auf 150 Schritte eine Salve, die sie in eilenden Galopp zurückzagt.

Dies ist der wahrheitsgetreue Hergang des so vielbesprochenen Gesechtes! — Wir gönnen den bairischen Kürassieren gerne diese Revanche für Hünefeld, begreifen jedoch nicht recht, warum Oberst Krug von Nidda, der hier ganz selbstständig besehligte, übershaupt diesen zwecklosen und ungleichen Kampf aufgenommen hat.

Doch, wenn man bebenkt, daß es im Geiste aller Officiere seststand, daß der Feldzug sich in seinem Ende zuneige, ohne daß die Cavallerie ein einziges Mal die Gelegenheit gehabt hatte, ihre treffliche Schulung zu zeigen, so muß man schon anders urtheilen. Nur die, welche an der Spige solcher tapferen Scharen einen Säbel in der Faust gesschwungen haben, sind fähig, hierüber zu richten! — Die preußische Cavallerie hat bei den Hettstädter Hösen, obgleich sie ohne Erfolg gesochten, kein Utom ihres Ruhmes einsgebüßt und noch einmal müssen wir hinzusügen, daß wir der bairischen Reserve-Cavallerie die Revanche für Hünefeld und Gersseld von Herzen gerne gönnen!

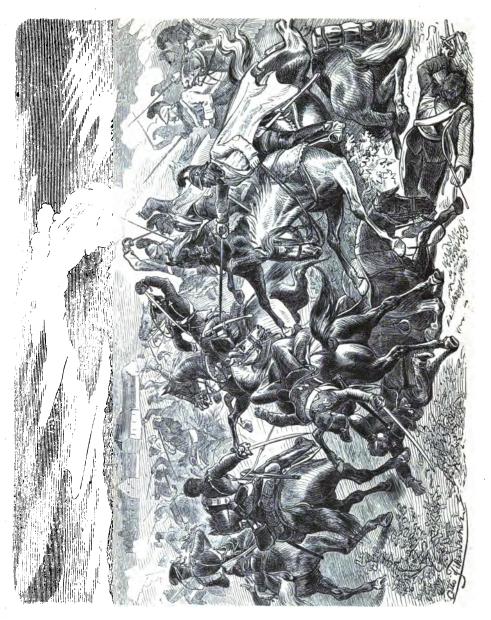

Lieutenant von Hellvorff von den 6. Dragonern hatte sieben Bunden erhalten — außerdem waren Rittmeister von Lücken, die Lieutenants von Hagen und Struve, sowie der Fähnrich von Cramm verwundet. Sieben Mann waren auf dem Platze geblieben, zwölf verwundet, und zwälf, deren Pferde erschossen waren, wurden von den Baiern gesangen und wie wir aus ihrem eigenen Munde ersahren, von den rohen Kürassieren auf eine so brutale Weise behandelt, daß wir nicht Worte sinden können, um solche Handelungsweise zu brandwarken.

Der Verlust der Baiern, obgleich sie von ihrer Artillerie trefflich gedeckt waren, war ungefähr eben derselbe. Sie hatten außerdem noch den Vortheil, daß sie an dem Tage die Mäntel angezogen hatten, und so manch' preußischer Säbelhieb in diesem dicken Kleidungsstücke verloren ging, was sonst wohl nicht der Fall gewesen wäre!

### XXIII.

ahrscheinlich haben unsere Leser sich gefragt, welche Rolle benn die Division Goeben während der Kämpse des 26. Juli, die in ihrer so unmittelbaren Nähe geliefert wurden, spielte. — Diese Rolle war auf ein unthätiges Zusehen oder vielmehr Zuhören beschränkt, da man an verschiedenen Stunden des Tages deutlich den Kanonendonner vernahm.

Die Fürsorge bes Generals von Manteuffel hatte ber Division aus freien Stücken einen Ruhetag gegeben. Ob sie eines solchen wirklich bedurfte, muß der Obercommandirende wohl am besten wissen; jedoch müssen wir constatiren, daß die Brigaden dieser Division die wohlwollende Meinung des Generals nicht zu theilen schienen. — Die Erinnerung des Marsches von Fulda nach Frankfurt mit den Rhön- und Spessartsübergängen, mit den Gesechten von Kissingen, Laufach und Aschaffenburg, den sie ohne Ruhetag ausgeführt, war noch zu frisch in ihrem Geiste, als daß sie dieser Fürsorge die richtige Würdigung hätten angedeihen lassen können.

Der Kanonenbonner übt auf gewisse Truppen die Wirkung des Sirenengesanges aus, — er zieht unwiderstehlich an, und daß die Truppen der Division Goeben mit einer solchen Schwäche behaftet waren, weiß der Leser. Es herrschte daher an diesem Tage wahrlich keine rosensarbige Stimmung in ihren Reihen, zumal da von Zeit zu Zeit

unbestimmte Nachrichten von dem Gange der Gefechte zu ihrer Linken einliefen und am Abend gar das Gerücht wie ein Lauffeuer sich durchs Lager verbreitete, daß Würzsburg — das Ziel des Feldzuges, — welches fast jeder als solches ahnte, sich dem General von Flies ergeben hätte!

Merkwürdiger Weise hatte diese Nachricht, obgleich salsch, dennoch den wahrscheinlichen Plan des Obercommandirenden zur Grundlage, denn nachdem das Gesecht bei Roßbrunn sich zu Gunsten des Generals von Flies entschieden, erging die Anfrage an den General von Beher, ob seine Truppen noch fähig wären, der Division Flies bei einem Bormarsche auf Würzdurg zu folgen. Ein kategorisches "Nein" war die Antwort des Generals von Beher! — Auf welche Weise diese sicherlich nicht bekannt gewordene Anfrage dis zur Division Goeben nach Gerchsheim gedrungen und auf dem Wege durch die obligate Uebertreibung dis zur Uebergabe Würzdurgs angeschwollen war, ist ein Räthsel!

Auf jeden Fall jedoch verursachte sie nicht wenig Unmuth in den Reihen der wider ihren Willen Ruhenden. General von Goeben, obgleich er einige Bataillone in Kampf-bereitschaft hatte stellen lassen, als der Kanonendonner eine Zeit lang stets zunahm, war jedoch dem gegebenen Befehle streng gefolgt und hatte sich nicht berechtigt geglaubt, eigenmächtig dem Kanonendonner zu folgen.

Wir haben von einem zu solchem Urtheile Befugten die Meinung aussprechen hören, daß wenn General von Goeben an diesem Tage die Erlaubniß gehabt hätte, über Kist auf Würzburg loszugehen, er wahrscheinlich den Rückzug eines großen Theils der bairischen Armee auf die Festung abgeschnitten hätte; auch weisen einige Aufstellungen der Baiern bei Höchberg darauf hin, daß diese Befürchtung im bairischen Hauptquartier wirklich obgewaltet hat!

Durch ein gleichzeitiges Vordringen am 26. der beiden Flügel der Generale Goeben und Flies und das Nachrücken der Division Beher behauptet man, — wäre es entweder gar nicht zu dem blutigen Gefechte bei Uettingen und Roßbrunn gekommen, oder die Baiern, wenn sie den Kampf angenommen, hätten eine totale Niederlage erlitten.

Wir find nicht competente Richter dieser Bewegungen — außerdem war es auch schon so weit, daß der Ausgang dieses oder jenes Gesechtes einen nur unerheblichen Einfluß auf die ganze Operation ausüben konnte.

..... Am 27. Juli früh sieben Uhr brach die Division aus ihren Bivouacs, in benen sie seit zwei Tagen in und um Gerchsheim gelegen, auf und begann ihren Borsmarsch auf Würzburg.

Schon am Abend vorher war der Brigade Kummer die Aufgabe geworden, eine Recognoscirung in der Richtung auf Waldbrunn vorzunehmen, und als sie dort den

Feind in vollem Abzuge auf das Mainthal gesehen, nahm sie ihre Bivouacs in Kist, und der General schickte schon am Morgen des 27. dem General Goeben die Meldung, daß Höchberg unbesetzt sei. Der Brigade Kummer folgte auf der Chausse nach Bürzdurg die Brigade Brangel, von welcher ein Detachement unter Oberst Stolk, aus zwei Bataillonen Fünsundfünfzigern, zwei Escadrons Husaren und zwei Geschüßen bestehend, über Reichenberg auf Heidingsseld zur Deckung der rechten Flanke entsendet ward.

Gleichfalls auf der Chaussee vorgehend, folgte der Brigade Brangel unmittelbar die Brigade Weltien, und dieser die Reserve-Brigade Tressow, welche den Befehl erhielt, bis auf Weiteres in Kift zu bleiben.

Die Straße, welche die Division Goeben von Höchberg nach Würzburg zurückzulegen batte, bilbet ein enges Defile, welches sublich burch ben Nicolausberg, nordlich burch ben Herenberg, auf welchem sich ein Bulvermagazin befindet, begrenzt wirt. Durch bie in ber Citabelle Marienberg aufgepflanzten Geschütze kann bie ganze Strafe mit Leichtigkeit unter Feuer gelegt werben. — Der Herenberg bilbet ein Blateau, welches nörblich steil zum Main, im Süben bagegen flach gegen bie Straße abfällt. weitem bobere Nicolausberg bilbet ebenfalls ein Blateau, auf beffen öftlicher Seite eine von ben Baiern noch unvollendete Lunette sich befand. Die Citabelle Marienberg ist noch gang gut befestigt und die Revetements find gut erhalten, obgleich bei einer ernstlichen Belagerung und ber heutigen Bervollkommnung ber Schufwaffen es wohl keiner Frage unterliegen kann, daß fie nur einen kurzen Widerstand zu leiften fähig ist. Auf bem Ballgange ber Befte find Scharten eingeschnitten und ein Anschluß zieht fich auf bem rechten Flügel von bem Berge nach ber Stadtbefestigung bin und kann von ba aus das ganze Terrain bis Ober-Zell bestrichen werden. — In der Festung, auf ben Wallgängen, auf den Pläten ber Stadt wie am jenseitigen Mainufer lagen die feind lichen Truppen, welche, wie es schien, bereit waren, einem etwaigen Angriffe auf die Stadt Wiberftand zu leiften.

Unter dem Schutze der vorgeschobenen Tirailleurketten hatte sich die Brigade Kummer auf den Hexenberg (auch Hexenbruch genannt) geschoben, während die Brigade Wrangel die starke Position auf dem Nicolausberge einnahm, welche der Prinz von Hessen trotz des Besehls des Prinzen Carl unbesetzt gelassen hatte. — Die Bordereitungen waren durch den Chef der gesammten Goebenschen Artillerie, den Major von Drabich, so getrossen, daß sämmtliche preußische Batterien gleichzeitig in ihre Stellungen einrücken konnten. Die Brigade Kummer blieb mit einem Theile ihrer Insanterie über den Hexenberg vorgezogen, ebenso wie die Brigade Wrangel über den Nicolausberg. Sobald die preußischen Colonnen vom Feinde bemerkt wurden, erhielten sie Feuer, welches sie jedoch wenig belästigte.

Nachbem bie Batterien in vorzüglich guter Ordnung vorgerückt waren, gab General von Goeben um 1 Uhr den Besehl, das Feuer gegen die Besestigung zu eröffnen, welches sogleich und mit vieler Energie erwidert wurde. Jedoch es war unmöglich, mit gezogenen Bier- und Sechspfündern, sowie mit glatten Zwölspfündern gegen die Wälle irgend ein Resultat zu erzielen. Die Baiern erwiderten mit ihren schweren Geschüßen das preußische Feuer auss kräftigste, aber da ihre Batterien hinter den Casematten saum sichtbar waren, so ließ General von Goeben seine Kanonen gegen die Gebäude des Marienberges richten und es dauerte kaum eine Viertelstunde, als im südwestlichen Flügel der Beste ein massiver Bau, welcher das Zeughaus enthielt, in Brand gerieth. In der Uebereilung hatte man unbeachtet gelassen, daß der ganze Dachboden dieses Gebäudes mit Strohmatraten augefüllt war! — Man kann sich vorstellen, daß die erste einschlagende Kugel hier die größten Verheerungen anrichten mußte.

In wenigen Minuten stand das ganze Gebäude in Flammen, und da während des Gesechtes keine Möglichkeit war, an Löschen zu benken, so brannte der ganze stattliche Bau und in ihm große Wassenveräthe und Trophäen früherer Zeiten nieder. — Die auf der Käsdurg und am Steinberge aufgestellten bairtschen Batterien suchten nun durch ein immer energischer werdendes Feuer die preußischen Geschütze zum Schweigen zu bringen, was ihnen jedoch nicht gelang, ebenso wenig wie der auf dem sogenannten "letzten Hieb" aufgestellten Halbbatterie. — Oft mußten sich die preußischen Geschütze zurückziehen und neue Stellungen suchen, jedoch demontirt wurde kein einziges — wir können dies, aus officieller Quelle geschöpft, versichern trotz der großartigen Berichte der bairischen Schriften, die von 11, ja sogar von 18 kampfunsähig gemachten preußischen Geschützen sprachen.

Kurze Zeit nach dem Ausbruche der Flammen im Zeughause ging dem General von Goeben der Befehl zu, das Feuer einzustellen. Er saß gerade an der Lisière eines kleinen Gehölzes, und als der Adjutant des Generals von Manteuffel, welcher ihm diesen Befehl überbrachte, sich zu seiner Linken stellte, sagte er ihm:

"Bitte kommen Sie hier rechts her — bie Baiern haben fich mit einer feltenen Beharrlichkeit jenen Plat bort auserwählt, um ihre Zielübungen zu machen."

Der Abjutant sprang schnell zur Rechten; boch kaum hatte er die ersten Worte gesprochen, als vielleicht zwei Schritte von dem Platze, wo er zuerst gestanden, eine Granate einschlug — platzte und den General und ihn mit Erde, Laub und Holz überschüttete.

- "Aber warum bleiben denn Excellenz hier sitzen!" rief der Abjutant bestürzt.
- "Bitte um Ihre Melbung!" erwiderte der General kurz.
- .... Das Bombarbement ber Citabelle Marienburg, welches ber Division Goeben an Tobten 5 Mann und an Berwundeten 2 Officiere und 17 Mann kostete,



Breufifche Artillerie por Burgburg.

ist wie fast alle Thaten der Main-Armee von den süddeutschen Organen vollständig falsch berichtet worden. Wie schon weiter oben gesagt, wurde nicht allein kein Geschütz demontirt, sondern von einem Sturm auf die Beste ist auch nicht im Entserntesten die Rede gewesen. Die Hunderte von preußischen Gesangenen reduciren sich auf drei, welche am späten Abend, von den Waffenstillstandsverhandlungen getäusicht, ihre Pseise gemüthlich schmauchend, sich der Citadelle näherten und von einer bairischen Patrouille aufgehoben wurden.

Doch es wäre uns unmöglich, alle die Unrichtigkeiten zu berichtigen, welche — sogar von competent scheinender Seite und in den ernstesten Zeitschriften, über diesen ober jenen Punkt des Feldzuges dem Publikum aufgetischt wurden. Irrthümer sind im

Kricge besonders gar leicht möglich, aber vom Irrthum bis zur vollendetsten Umwahrsheit ist benn doch noch ein ziemlich langer Weg.

Die Beschießung bes Marienberges war ein Artillerieexperiment, welches bersmaßen befriedigend für die preußischen Geschütze aussiel, daß hiernach die Treislichkeit ihrer Construction wohl keinem Zweisel mehr unterliegt. Hohes Berdienst errangen sich die so tüchtigen Officiere dieser Waffe an diesem Tage, besonders zeichnete sich die Oldenburger Batterie aus, welche unter den Augen ihres Großherzoges im heftigsten Feuer gezwungen wurde, ihre Stellung an der Lunette auszugeben und die mit ausgeszeichneter Kaltblütigseit und Präcision von dem neu erwählten Punkte wiederum ins Gesecht mit eingriff.

Die Affaire bei Bürzburg kann die Prätension nicht haben, zu den großen Siegen der preußischen Armee gerechnet zu werden, aber sie zeigte deutlich, daß selbst bei unzusreichenden Mitteln diese Armee so trefflich organisirt ist, daß keine Bewegung ihr unerwartet kommt, — daß sie einem jeden Kriegsereignisse gewachsen ist.

Die Baiern in der Citabelle haben den Kampf rühmlichst beschlossen — es ist unsere Meinung, daß eine solche Vertheidigung gerade in dem Charakter des bairischen Soldaten liegt. Da, wo schnelle — oft improvisirte Bewegungen einzelner Truppcnstheile nicht anwendbar sind — da, wo es nur auf zähes Aushalten ankommt — da, glauben wir, ist der Platz des bairischen Soldaten, und da wird er immer Bedeutendes leisten.

.... In der Stadt Würzburg, der alten bischöflichen Reichsstadt, hatte während der Beschießung eine nicht geringe Bestürzung geherrscht — auch hier fürchtete man, daß unter den schwarz-weißen Fahnen die Nemesis herangezogen käme. Würzburg war durch seine Lage während des ganzen Feldzuges der Sammelplat der bairischen Armee gewesen und wurde mit Recht oder Unrecht beschuldigt, das Centrum und zu gleicher Zeit der Ausgangspunkt all der thörichten Nachrichten zu sein, welche entweder die preußischen Siege leugneten, oder das Benehmen der preußischen Soldaten und Officiere — ja sogar das der preußischen Generäle den süddeutschen unter dem dunklen Prisma einer schändlichen Berleumdung darstellten. — Jetzt waren die in gleichem Maße gehaßten wie gefürchteten Preußen da — und ihre Geschosse scholen allen Ernstes es darauf abgesehen zu haben, aus dem, von den guten Spießbürgern für uneinnehmsbar gehaltenen Marieenberge einen Steinhausen zu machen.

Doch glaubte man lange Zeit, daß die Stadt, welche am Fuße der Citadelle lag, in eben dieser — wie man meinte — offnen Lage ein Palladium besäße, welches die preußischen Bollfugeln mit der größten Gewissenhaftigkeit respectiren würden. Doch so trefflich die preußischen Geschütze auch immerhin sein mögen, sie haben das berühmte Werk Hugo Grotius': "de juro gontium in bello" noch nicht vorgelesen bekommen,

und konnten in ihrer Naivetät nicht glauben, daß ihnen ber Weg zu einer Stadt versschlossen sei, in ber — wie sie es annehmen mußten, sich immer noch ber Mittelpunkt ber seinblichen Operationen befände.

So kam es benn, daß ungefähr 250—300 Augeln sich nach der Stadt hinein .... verirrten, jedoch glücklicherweise sehr wenig oder fast gar keinen Schaben ansichteten. — Die preußischen Augeln haben eine glänzende Rache an den so preußensseindlichen Einwohnern genommen — sie haben sie in die tiessten Keller ihrer Häuser gejagt, wo sie sich immer noch nicht genug im Schutze glaubten — wo sie fürchteten, ihre ganze liebe Stadt als Schutthausen wiederzusinden. Nichts geschah — mehrmals zündeten die Granaten; jedoch die Feuerwehr war gleich bei der Hand und löschte den beginnenden Brand. Ein Mann, der auf der Maindrücke stehend, seine Neugierbe trot aller Warnungen nicht bezwingen konnte, bezahlte dieselbe mit seinem Leben! — Einige Dachgiebel und Fensterkreuze wurden zertrümmert — einige Mauerverzierungen zerstört — das war das ganze Schreckensresultat des so vielsach ausgebeuteten "Boms bardements von Würzburg".

Möge ber Leser uns ben Ton ber vorhergehenden Zeilen verzeihen; aber es ist uns unmöglich, ernst zu bleiben, wenn wir an die surchtbare Preußenhetze bes vergangenen Krieges benken — wie die guten Leute brav waren, als unpassirbar scheinende Gebirgspässe sie von dem geschmähten Feinde trennten — jeder Zoll ein Heros — und wie sie kleinmüthig wurden, als ihre Sonne sich in der ersten Pickelhaube abspiegelte. — Aber



"Ein Bunbnabelgewehr!"

bas Alles ist verzeihbar — ber friebliche Bürger, ber seiner Familie lebt,
ist nicht berusen, jene Tobesverachtung zu zeigen, die dem Soldaten
so gut steht — nein; — aber was
jeden ehrlichen Mann empören muß,
ist das unerquickliche Schimpsen
gegen ihre eigene Armee und beren
Führer, welches selbst nach langen
Monaten noch nicht ausgehört hat.

Ein tüchtiges, lebensfräftiges Bolf findet sich ruhig und würdig in seine Niederlagen und sucht, anstatt seine eigenen Wunden dem Sieger offen zu enthüllen, dieselben

vor allen Dingen zu heilen. Rom bereitete seinen besiegten Feldherren Triumphe — Sübbeutschland schimpft auf seine Besieger und zieht seine Kriegssührer in ben Schlamm!

Während bes Bombarbements hatte ber Prinz Carl von Baiern einen Parlamentär zum General von Manteuffel gefandt, welcher sich in Eisingen befand, um ihn daran zu erinnern, daß Würzburg eine offene Stadt sei und um ihn zu ersuchen, das Bombardesment auf die Citadelle Marienberg zu beschränken.

General von Manteuffel erwiderte, er wolle die Stadt schonen, wenn der Prinz ihm dieselbe dis 7 Uhr früh des anderen Tages überliesere. Auf dieses Berlangen konnte und wollte der bairische Oberbesehlshaber nicht eingehen, und man bereitete sich in seinem Lager vor, die Stadt in Asch gelegt zu sehen — als, wie der Leser weiß, General von Goeben plöslich den Besehl erhielt, das Feuer einzustellen.

Wir sind nicht im Stande diesen Widerspruch zu erklären, jedoch die Annahme, daß die Goebensche Artillerie wirklich nicht einer Belagerung gewachsen gewesen und daß der preußische Obercommandirende, welcher am selben Tage auch die Divisionen Beher und Flies herangezogen, einen neuen Angriffsplan gefaßt hatte, liegt nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit.

Doch kurze Zeit nach ber Einstellung bes Feuers erschien ein zweiter bairischer Parslamentär, welcher anzeigte, daß Freiherr von ber Pfordten soeben folgendes Telegramm aus Nikolsburg bem Prinzen Carl übersandt habe:

"Desterreich hat mit Preußen einen Waffenstillstand von vier Wochen, nebst "Friedenspräliminarien unterzeichnet. Bom 2. August an Waffenstillstand von "3 Wochen zwischen Baiern und Preußen, bis dahin Waffenruhe. General von "Wanteuffel ist ermächtigt worden, mit Württemberg, Baden und Hessen über einen "Waffenstillstand zu unterhandeln!"

General von Manteuffel ließ dem Prinzen antworten, daß er keine Nachricht aus Nikolsburg erhalten habe, jedoch sogleich baselbst anfragen würde. Er gestattete bem Feinde bis am nächsten Mittage 12 Uhr Waffenruhe.

Der Generalstabschef von der Tann begab sich, sest auf die Depesche des bairischen Ministerpräsidenten trauend, in der Nacht vom 27. auf den 28. in das preußische Lager, wo er vom General Goeben, welcher nun schon die fünste Nacht schlassos verbracht hatte . . . . im Bette empfangen wurde. Der Sieger von Dermbach und Kissingen streckte seinem besiegten Gegner beide Hände entgegen und zog ihn auf einen Stuhl neben seinem Bette hin! . . . Lange Minuten schwiegen diese beiden hochherzigen Männer — es waren peinliche — schmerzhafte Augenblicke für Beide.

Nach fünfstündiger Unterhaltung kehrte General von der Tann ins bairische Hauptquartier in Begleitung des preußischen Generalstabschefs zurück, und es wurde hier wegen einer Demarcationslinie für die Zeit der Waffenruhe verhandelt. Doch

noch während der Verhandlungen ließ General von Manteuffel erklären, daß in der Rückantwort, die er aus Nikolsburg erhalten, wohl von dem am 2. August abzuschließenden Waffen stillstande, jedoch nichts von einer Waffenruhe bis dahin stände. Indessen erbot sich der General, noch einmal Instructionen vom Könige Wilhelm und dessen Minister einzuholen und bis dahin auf eigene Verantwortung die Waffenruhe dauern zu lassen.

Die Tage des 29., 30. und 31. vergingen nun in ununterbrochenen Verhandlungen. General von Manteuffel, welcher erklärt hatte, daß er mit dem 8. Armeecorps unter dem Prinzen Alexander nicht verhandeln wolle, sondern nur mit den betreffenden Regierungen in Verbindung treten würde, hatte demungeachtet die Bevollmächtigten Nassaus und Hessen Darmstadts gänzlich abgewiesen und denen Württembergs beschieden, daß er sich ohne Instructionen befände.

Der Großherzog von Baben war seinen Coalirten zuvorgekommen, hatte birect in Nikolsburg verhandeln lassen und schon am 29. gab er seinem Bruder, bem Prinzen Wilhelm den Befehl, die Truppen in ihr Heimathsland zurückzusühren.

Ohne ein Wort des Abschiedes entließ Prinz Alexander die Division aus dem Armeeverbande des 8. Armeecorps.

Am 30. endlich fündigte General von Manteuffel dem Prinzen Carl von Baiern die Waffenruhe für den nächsten Morgen 6 Uhr mit dem Zusatze, daß er dieselbe zu verlängern autorisirt wäre, wenn ihm bis zur bezeichneten Stunde Würzdurg überliesert sei. Außerdem lich der preußische Obercommandirende dem bairischen Prinzen wissen, daß auf Befehl seines Königs er in keinerlei Verhandlung mit den coalirten sudvebeutschen Fürsten zu treten habe.

Unter solchen Umständen erbat sich Prinz Carl Zeit, bei seinem Könige telegraphische Weschle einzuholen, indem er diesem nicht verhehlte, daß welcher auch der Ausgang des neu zu entbrennenden Kampses sein möge, die Stadt Würzdurg sicherlich unendlich darunter zu leiden haben werde. — Bis 1 Uhr Nachmittags ward den Baiern gestattet, die Antwort Sr. Majestät des Königs Ludwig zu II. erwarten.

Als kurz nach der Schlacht von Königgrät es scheinen wollte, daß Oesterreich den Kampf mit erneuerter Energie sortzusetzen beschlossen habe, und als wie wir früher gezeigt, die Fortschritte des Generals von Falckenstein noch nicht in ihrer ganzen große artigen Tragweite begriffen wurden, war auf hohen Besehl der Kriegsminister zur Formirung zweier Reservecorps geschritten, von denen das eine unter Generals lieutenant von der Mülbe nach Böhmen, und das zweite unter dem Obers

befehl bes regierenben Großherzogs von Medlenburg = Schwerin über Hof in Baiern einzubringen beftimmt war.

Am 20. Juli, — also zur selben Zeit wie Generallicutenant von Manteuffel seine Operationen gegen die Bundes-Armee wieder aufnahm, — brach das zweite Reserves-Armeecorps von Leipzig auf. Es bestand aus:

- 1) Medlenburg=Schwerin'sche Division:
  - 4 Bataillone Infanterie,
  - 1 Bataillon Jäger,
  - 2 Bataillone herzoglich Sachsen-Altenburgische Infanterie,
  - 4 Escabrons Dragoner,
  - 2 gezogene Spfündige Batterien.
- 2) Combinirte preußische Division:

Generallieutenant von Horn, Ablatus des Großherzogs.

1. combinirte Infanterie-Brigade:

Generalmajor von Treskow.

- 4 Bataillone 4. Garde=Regiment zu Fuß,
- 1 " (4.) 1.
- 1 " (4.) 2.
- 1 " (4.) 3.
- 1 " (4.) 4. Garbe-Grenadier-Regiment (Königin Augusta).

Mr. 9,

2. combinirte Infanterie-Brigate:

1

Oberst Schuler von Senden.

- 1 Bataillon (4.) pommersches Infanterie-Regiment Nr.
  - , (4.)
- 1 " (4.) " Nr. 42,
- 1 " (4.) " Nr. 61,
- 2 " Herzoglich Anhalt'sche Infanterie,
- 1 " Reserve-Jäger-Bataillon.

#### Cavallerie:

- 1. Referve-Landwehr-Hufaren-Regiment,
- 1. Referve-Landwehr-Ulanen-Regiment.

### Artillerie:

- 5 vierpfündige gezogene Batterien,
- 3 sechspfündige gezogene Batterien.

Dieses Corps, welches bemnach 20,000 Mann Infanterie, 2000 Reiter und 66 Geschütze zählte, trat, wie gesagt am 20. seinen Bormarsch von Leipzig an und hatte mit theilweiser Benutzung ber Eisenbahnen am 23. Hof erreicht, wo eine kleine bairische Besatzung überrascht und gesangen genommen wurde.

Die bairische Armee, welche zu vieser Zeit vollauf zu thun hatte, um das Erscheinen der Preußen an den Usern der Tauber zu beobachten, besaß keine entbehrlichen Truppen, um dieselben gleich beim Erscheinen des zweiten Reserve-Corps in Oberfranken demselben entgegenzuwersen. Daher konnte auch der Großherzog Friedrich Franz sast wie in Freundesland ruhig vormarschiren und am 28. Baireuth besehen. Von hier aus erließ er nachstehende Proclamationen, die wir zu eitiren nicht umgehen können, denn sie zeigt, daß der regierende Großherzog von Mecklendurg-Schwerin seine Stellung als peußischer General allen Ernstes als eine solche ausgefaßt und jegliche particularistische Tendenz vergessen hatte:

### Un die Bewohner von Oberfranken.

"Das Königlich Preußische zweite Reserve-Armeecorps unter meinem Befehl hat Euer Land besetzt. Unser bewaffnetes Einschreiten gilt Eurer Regierung, nicht den Behörden und friedlichen Bewohnern, wenn diese des Krieges Lasten sich dadurch ersleichtern, daß sie Meinen Besehlen sofort entsprechen und die Mühen des Soldaten durch freundliche Aufnahme vermindern. Der Name Baireuth hat bei uns durch alte Erinnerungen den schönsten Klang bewahrt und Ihr werdet sehr bald die Mannszucht, gute Haltung und Humanität meiner Truppen ans erkennen und rühmen, wie dies in Sachsen der Fall gewesen ist.

Der commandirende General (gez.) Friedrich Franz, regierender Großherzog von Mecklenburg-Schwerin."

Wie der Leser weiß, hatte an diesem selben Tage der Prinz Carl mit dem Obercommandirenden der Main-Armee, Generallieutenant von Manteuffel, eine Waffenruhe abgeschlossen, die, wie ersterer vorauszusetzen sich berechtigt glaubte, sich auf alle bairischen Truppen, die sich preußischen gegenüber befänden, erstrecken sollte, und hatte dies officiell allen detachirten Corps gemelbet.

Baireuth war von einem Reserve-Bataillon bes Leib-Regimentes besetzt gewesen, welches am 27. die Stadt auf die Anzeige des Vorrückens eines ganzen Armeecorps verlassen hatte, am 28. jedoch auf die Nachricht der abgeschlossenen Waffenruhe von Neuem dahin zurückgekehrt war. Hier erfuhr es zwar, daß der Großherzog von Mecklendurg die zwischen dem Prinzen Carl und General von Manteuffel abgeschlossene Waffenruhe nicht auf das Corps unter seinem Beschl anwendbar sinde; jedoch, anstatt

burch einen forcirten Nachtmarsch so viel Terrain als möglich zwischen sich und ben Großherzog zu legen, quartierte es sich ganz gemüthlich in bem Dorfe St. Johannis, eine Stunde von Baireuth, ein.

Kaum war bie Nachricht hiervon in das großherzogliche Hauptquartier gelangt, als auch hier befohlen ward, die Baiern in berselben Nacht anzugreisen und womöglich zu überrumpeln. Der letzte Theil dieses Planes gelang nicht ober nur unvollsommen, da die Landleute die in St. Johannis liegenden Baiern von dem Ausbruch der Mecklensburger benachrichtigten und ihnen somit Zeit gaben, einen ziemlich geordneten Rückzug anzutreten. Bis Weibenberg ging dieser Rückzug in derselben Nacht — und am nächsten Worgen die Sehbottenreuth. — Unablässig von den Wecklenburgern versolgt, wurden sie am letztgenannten Orte vom FüsiliersBatailsone des 4. GardesRegimentes, den Wecklenburger Jägern und der gesammten mecklendurgischen Cavallerie eingeholt.

Die Baiern formirten Carré, wurden jedoch von der trefflich gerittenen Charge der Dragoner schon beim ersten Anlauf gesprengt. Der Rittmeister von Boddien war der erste, welcher durchbrach und die Shre hatte, sich der seindlichen Fahne zu besmächtigen. — Das Carré löste sich — wie das gewöhnlich nach der Sprengung der Fall ist, in allseitige Flucht auf und eine neue Escadron Dragoner unter Rittsmeister von Lützvw ritt eine ganze Compagnie, die sich zu sormiren versuchte, nieder und machte zahlreiche Gefangene.

Dreizehn Berwundete und 31 Pferbe verloren die Dragoner in dieser brillanten Charge! — Die Baiern hatten nur 19 Mann verwundet — jedoch 4 Officiere und 450 Mann Gefangene. Den übrigen 500 Mann dieses Bataillons gelang es, mit Begwerfung ihrer Tornister und größtentheils ihrer Gewehre sich dis zu einer Eisens bahnstation vor ihren Bersolgern zu retten und auf einem bereitstehenden Zuge fortgesschafft zu werden.

Dies war die lette Baffenthat im Feldzuge ber preußischen Main = Armec.

Am 31. Juli hatte die Avantgarde des zweiten Reserve-Armeecorps Nürnberg besetzt. Aber auch von der Armee in Böhmen war nach Baiern betachirt worden und ein Theil des 1. Reserve-Corps war über Pilsen vorgedrungen, hatte am 31. schon Baldsassen besetzt und marschirte gegen Amberg, die Hauptstadt der Oberpfalz.

Ein Blick auf die Karte wird dem Leser die lleberzeugung geben, daß die bairische Armee bei Würzburg in jener Art von Halbinsel, welche den Main von Schweinsurt süblich dis Ochsensurt und von da ab nördlich dis Gemünden umfließt, wie eingezwängt war.

Es wäre ihr vielleicht noch möglich gewesen, burch geschicktes Manövriren sich bieser Lage zu entziehen; aber hierzu gehörte vor allen Dingen eine Energie der Führung, bie ihr seit dem Beginne des Feldzuges gefehlt — und dann stellte sich wohl ein

Jeber in der Armee, vom Obercommandirenden bis zum Tambour die Frage, wozu ein weiterer Widerstand noch nühen könne?

Um zwölf Uhr Mittags traf im bairischen Hauptquartier ein Telegramm König Ludwigs ein, welches bem Prinzen Carl Befehl gab, Würzburg ben Preußen zu über- liefern und so die Bedingung ber zu gewährenden Waffenruhe anzunehmen.

Am nächstolgenden Tage wurde der Waffenstillstand mit Bürttemberg und Hessen-Darmstadt gleichfalls abgeschlossen. — General von Manteuffel erließ an diesem Tage folgende Proclamation an die Armee unter seinem Besehl:

#### "Solbaten ber Main=Armee!

"Durch die Siege ber preußischen Waffen ist ber Feind genöthigt worben, um Waffenstillstand zu bitten. Se. Majestät ber König hat ihn bewilligt.

"Ich spreche Euch nicht von den Strapazen, die Ihr mit freudiger Hingebung ertragen, nicht von der Tapserkeit, mit der Ihr überall gesochten. Aber ich ruse die Gesechtstage und die Ersolge Eurer Siege in Eure Erinnerung zurück.

"Nachdem Ihr unter Eurem früheren so bewährten und friegserfahrenen Führer, General der Infanterie von Falcenstein, das Königreich Hannover, Kurhessen und die weiteren Länder die Franksurt a. M. erobert, die ganze hannöversche Armee zur Wassenstreckung gezwungen, die Baiern am 4. Juli dei Neidhardtshausen, Zella und Wiesensthal, am 10. Juli dei Hammelburg, Kissingen, Friedrichshall, Hausen und Waldsaschach — am 11. Juli bei Derlendach (?) — die Hessenstreckung geschlagen, habt Ihr am 16. Juli Euren siegreichen Einzug in Franksurt gehalten.

"Nach kurzer Zeit habt Ihr ben Feind von Neuem aufgesucht, am 23. die Badenser bei Hundheim, am 24. die Oesterreicher, Württemberger, Hessen Darmstädter und Nassauer bei Tauber-Bischofsheim, die Badenser bei Hochhausen und Werbach, am 25. das ganze vereinigte Bundes - Corps bei Gerchsheim und die bairische Armee bei Helmstadt, letztere am 26. Juli auch bei Roßbrunn geschlagen, und seid heute nach 20 größeren und theils kleineren, stets siegreichen Gesechten in Würzburg eingerückt.

"Der Erfolg dieser Siege ift, daß die Main - Armee nicht blos die Länder nördlich des Mains genommen, sondern auch die Sewalt ihrer Wassen über Hessen - Darmstadt hinaus dis tief nach Baden und Württemberg hineingeträgen — und vor Allem einen sern gelegenen, nicht unmittelbar von unseren Wassen zu schützenden Theil preußischen Bodens vom Feinde befreit hat. Die Württemberger hatten die hohen zollernschen Lande besetzt und unsere Beamten daraus vertrieben. Sie müssen diese Fürstenthümer sosort verlassen; die schwarz-weiße Fahne weht wieder auf Burg Hohenzollern!

"Ich spreche ben Herrn Generalen, Commanteuren, Officieren und sämmtlichen Mannschaften der Main-Armee meinen Dank aus! Ich danke auch den Militär-Aerzien für ihre unermüdliche und aufopfernde Pflege der Verwundeten in wie außer Feuer, den Militär-Beamten für ihre erfolgreiche Sorge um Eure Verpflegung.

"Solbaten ber Main-Armee! Ich weiß, daß Ihr unserem Herrgott dankbar bleibt, und erwarte, daß Ihr auch während tes Waffenstillstandes durch Eure bekannte Mannszucht und durch Euer überall bewährtes gesittetes Verhalten gegen die Einwohner des Landes fortsahren werdet, den preußischen Namen würdig zu vertreten.

Hauptquartier Würzburg, ben 2. August 1866.

Der Oberbefehlshaber ber Main-Armee (gez.) von Manteuffel."

Der Waffentanz ist beenbet und die Diplomatie beginnt ihre Verhandlungen, welche zu schilbern nicht der Beruf dieses Buches ist. Jedoch ehe wir von der Main-Armee und ihren glorreichen Kämpsern scheiden, sei es uns erlaubt, dem Leser noch ein Bild vorzuführen, welches die letzte Stunde des Feldzuges trefssich charafterisirt.

Man weiß, daß man sich trennen, daß man in wenigen Tagen den Rückmarsch in die Heimath antreten wird und daß die, welche miteinander so Großes geleistet, so viel errungen und so viel gelitten haben, sich vielleicht nach langen Jahren erst wiedersehen werden — in entsernten Garnisonen — durch Zusall . . . vielleicht niemals! Da besichließt die Brigade Brangel — die Seele der Main-Armee, wie sie mit Recht benannt worden ist, ihre Officiere zu einem letzten, gemeinsamen "Trunke" zu versammeln, und das Füsstlier-Bataillon Lippe gerade aus Detmold eine Sendung ausgezeichneten Rothweins erhalten hat, so wird ihm die Ehre, die Ofsiciere der Brigade zu bewirthen.

In der Mitte eines freissörmig ausgehobenen Grabens brennt ein helles — weithin scheinendes Feuer, über welchem auf dem bekannten Dreick aus Baumstämmen ein mächtiger eiserner Ressel hängt, in den kundige Hände die Ingredienzen zu einem colossalen Glühwein gemischt haben. Die Officiere sitzen im Kreise und während man ihnen die gefüllten Gläser reicht, erzählen sie sich heitere Geschichten, die für ihr ganzes Leben ihnen die theuersten Rückerinnerungen aus diesem Feldzug bereiten werden.

Da erhebt sich General von Goeben — und weiht bas erste Glas bieses kamerabsschaftlichen Zusammenseins auf seinblichem Boben bem ritterlichen Kriegsherrn ber nordbeutschen Armee, ber gleichfalls in seinblichen Landen, die sein siegereiches Schwert erkämpst, in diesem Augenblicke dem zu Boden geworfenen Feinde den Frieden tictirt!

Rainfeldzug.

Dem König Wilhelm gilt bas erfte Glas — bie Musik bläst Tusch — und bas breimalige Hoch ber Officiere bringt bis nach Würzburg! — Hauptmann Kellner, welcher nach bem Helbentobe bes Major Rohbewald bas Bataillon Lippe führte, bringt bas zweite Hoch auf ben Fürsten seines Landes aus, bessen Contingent nach dem ersten Schusse schon kampsbereit ben Preußen zur Seite stand und bis zum letzen mit dersselben Hingebung und Energie neben ihnen verharrt hat. Die Officiere der Brigade Wrangel sind zu oft Zeuge der brillanten Tapferkeit der Lipper Füsiliere gewesen, als daß sie nicht mit Enthusiasmus das Wohl ihres Landesherrn tränken!

Man plaubert — man trinkt — man ist fröhlich und heiter gestimmt wie selten vorher; — ber ganze Feldzug zieht wie ein Nebelbild vor bem Geiste ber Officiere vorüber — mit seinen unendlichen Strapazen . . . mit seinen berauschenden Erfolgen!

Da . . . als wenn er bem Gebanken, ber aller Geister burchweht, bie richtige Gestalt geben wolle, erhebt sich Generalmajor Freiherr von Wrangel:



— "Dieses Glas ihm, welchem die Brigade ihre schönsten Lorbeeren verdankt — bem die Main-Armee hauptsächlich zu danken hat, daß sie hier ist — dem fern von seiner Main-Armee weilenden Führer — dem General der Infanterie . . . unserem Falden stein! — Er lebe hoch!!!"

... Mögen bie Officiere, bie jauchzend ihre Gläser aneinander klingen ließen und beren begeisterte Hochruse burch die Nacht schallten, sagen, was bei diesem Toaste in ihrer Seele vorging! — Man kann es wohl nach fühlen ... nach erzählen nicht!

Das materielle Resultat bes Mainfeldzuges ist zufolge ber am 13. August mit Bürttemberg — am 17. mit Baben — am 22. mit Baiern und am 3. September mit Hessen-Darmstadt in Berlin abgeschlossenen Friedensverträge folgender:

Baiern bezahlt breißig Millionen Gulben Kriegsentschäbigung und tritt an Preußen ab das Bezirksamt Gersfeld, einen Bezirk um Orb sowie die Enclave Caulsborf.

Bürttemberg bezahlt acht Millionen Bulben.

Baben bezahlt feche Millionen Gulben.

Hessen Darmstadt bezahlt drei Millionen Gulben, tritt die Landgrafschaft Hessen-Homburg an Breußen ab, so wie einen Landstrich um Wetzlar, und tritt mit der nörblich des Mains gelegenen Provinz Oberhessen in den Nordbeutschen Bund.

Außerbem verpflichten sich bie genannten Staaten im Falle eines gemeinsamen Krieges, ihre Truppen unter Führung bes Königs von Preußen zu stellen.

Durch die Besitznahme von Hannover, Kurhessen, Nassau, Franksfurt a. M. und Schleswig-Holstein ist bas Königreich Preußen um 1300 Quastratmeilen mit vier und einer halben Million Einwohner vergrößert worden.

# Nachschrift.

Das Werk, welches ben Siegeszug ber preußischen Regimenter von ber Elbe bis zur Tauber zu beschreiben die Aufgabe hatte, liegt hiermit bem Leser vor.

Wir erkennen ihm das Recht zu, an den Verfasser die Forderung zu stellen, raß er ihm die Gedanken kund gebe, welche ihn während seiner Arbeit geleitet, und die ihm in seinen Forschungen als Richtschnur gedient haben. — In wenigen Zeilen wollen wir diesem Verlangen genügen.

Seit mehr als fünfzig Jahren hatte Preußen zum ersten Male die Waffen ergriffen, gegen einen Feind, ben es seiner Macht würdig schätzte.

Alle andren Großmächte hatten seit dem Sturze Napoleons bedeutende Kriege geführt; — Rußland, Frankreich und England hatten den großen Krimkriez ausges sochten; Frankreich und Oesterreich zählten die Tage von Magenta und Solserino in ihrer neueren Geschichte; — ja selbst das kleine Piemont hatte zwei Mal mit den Wassen in der Hand Oesterreich gegenübergestanden. Nur Preußen konnte keine andren Lorbeeren der Neuzeit ausweisen, als die, welche es in Gemeinschaft mit Oesterreich in Schleswig gepflückt und deren Schein gänzlich in den Hintergrund gedrängt wurde durch den blutigen Glanz jener andren großen Kriege.

Wer — außer einem Preußen, — bachte wohl an Düppel, wenn man Novarra, Malakoff ober Solferino citirte?

Die Proportionen, welche ber Krieg von 1866 bei seinem Beginn schon annahm, zeigten, daß endlich die Stunde gekommen sei, wo die kleinste der fünf Großmächte den Beweis zu liefern habe, daß sie würdig sei, Sitz und Stimme in dem Areopag der Führer Europas einzunehmen.

Wie Preußen biesen Beweis geführt, ift bekannt, und welches reiche Felb bem Geschichtschreiber ber 3. Juli 1866 barbot, um die schwarz und weiß befahnte Siegestrompete ertönen zu lassen, ist wohl unnöthig, zu erwähnen.

Der Verfasser des vorliegenden Bandes war nur berufen, eine Spisode des Riesenkampses zu schildern, dessen Ausgang Deutschlands Einigung sein sollte; aber es war die Spisode, welche am schwersten in die Wage des zufünftigen Geschicks unsres gemeinsamen Baterlandes fallen mußte.

Es war die Spisobe, welche eigentlich am 4. Juli erst begann — am Tage nach Königgraß!

Man hat vielsach bas Wort "Bruderfrieg" mißbraucht, wie man überhaupt in unser Zeit den richtigen Werth der Worte verlernt zu haben scheint; . . . und doch war der südwestdeutsche Krieg ein wirklicher Bruderkamps, denn Baiern, Württemberger, Badenser und Hessen waren ebenso rechtmäßige Kinder echt deutscher Stämme, wie die Bestfalen, Märker, Pommern und andre!

Sie kämpften gegeneinander, und die Deutschen bes Nordens sagten: "Wenn wir siegen, . . dann wird Deutschland ein Deutschland werben."

Doch die im Süden riefen bagegen: — "Möge uns der Sieg beschieden werden — und Deutschland wird ein Deutschland werden."

Das war ber Kern ber ganzen Frage. — Alles andere, wie: Preußenshaß und Preußenfurcht — Parteizwietracht, gegenseitige Schmähungen 2c. 2c. — gruppirte sich unförmlich um diesen einzigen Punkt!

Das Ziel bes böhmischen Krieges war: bas Kaiserreich Desterreich, welches wie ein Krebsschaben an Deutschland nagte, aus Deutschland zu verdrängen — eine gewaltige und gefahrvolle Operation.

Das Ziel bes sübbeutschen Krieges mußte fein: Sübbeutschland bem neugestalteten Baterlande juzuführen, bem es mit Recht angehört.

Am britten Juli war das erste dieser Ziele erreicht — am vierten begann die Ausführung des zweiten.

Wenn eine Macht der andern den Krieg erklärt und dieselbe befiegt, so geht aus dieser Thatsache keineswegs hervor, daß der Sieger für die Zukunft berechtigt sei, den Unterliegenden zu führen — ihn seiner Initiative zu berauben, ihn willenlos sich zu unterwerfen.

Es war dies das Shstem aller Eroberer von Alexander bis Napoleon I. — ein Shstem, das nur einen momentanen Erfolg hatte und haben konnte, ein Shstem, welches sich stets an dem, der es gehandhabt oder an dessen Nachsolger rächte. — Allen Ans

betern der brutalen Kraft zum Trot wird der Denker nie aufhören zu behaupten: "daß gewonnene Schlachten keine Beweise sind."

Unverhohlen erklärte Preußen beim Beginn bes vorjährigen Krieges, daß ihm— ihm allein die Führerschaft in Deutschland gebühre; und nach wenigen Monaten hatten sich die heftigsten Gegner der preußischen Regierung— ja sogar Männer, die in Sübbeutschland sich einer instinctiven Antipatie gegen alles Preußische nicht erwehren konnten, zu dieser Doctrin bekehrt.

Haben die gewonnenen Schlachten dies allein bewirkt? Wir behaupten entschieden das Gegentheil!

Es gab nur einen Weg, um ben Ungläubigen bie leberzeugung ber Berechtigung Preußens zur Führerschaft Deutschlands zu geben — und bieser war: zu zeigen — sonnenklar zu zeigen, was Deutschland unter einer nichtpreußischen Führung sei.

Nicht baß Preußen über Sübbeutschland gesiegt, hat so viele Baiern, Württemberger, Babenser und Hessen ber Ibee einer vollständigen Suprematie Preußens in Deutschland hold gemacht — sondern wie es gesiegt hat.

Nicht daß sie besiegt wurden, hat die Deutschen bes Sübens eines jeglichen Bertrauens in Die, welche sie führten, beraubt — sondern wie sie besiegt wurden.

Ein zweites Königgrät in Franken von ber gesammten sübbeutschen Macht geschlagen — und wäre sie dabei vernichtet worden — hätte weniger Propaganda zu Gunsten ber Macht Preußens und seiner Berechtigung zur Führerschaft in Deutschland gemacht, als ber Zug bes Generals Bogel von Faldenstein von Eisenach bis Franksurt!!

Diese Ueberzeugung haben wir in Süddeutschland selbst gewonnen — und von dieser Ueberzeugung gingen wir aus, als wir die Feder ergriffen, um dieses Werk zu schreiben.

Es lag uns also einfach ob, burch die treu geschichtliche Darstellung zu zeigen, baß Süddeutschland burch seine Leistungen auf dem Schlachtselbe werth sei, einen Ehrenplat in Deutschland einzunehmen — und das haben die Besiegten von Kissingen, Laufach, Tauberbischofsheim und Gerchsheim zur Genüge gezeigt — und daß Preußen allein fähig sei, die außerordentliche Kraft, die sich jenseits des Mains zersplittert, zur Geltung zu bringen . . . . Und daran zweiselt jetzt wohl Niemand mehr.

Diese Ueberzeugung hatte sich schon gleich nach dem Ariege auf solch' eine burchbringende Weise geltend gemacht, daß mährend der Verhandlungen über den Frieden in Nikolsburg die Bevollmächtigten Baierns, Württembergs und Babens den sofortigen Anschluß ihrer Staaten an den nordbeutschen Bund erbaten.

Warum diese Forberung — beren Authenticität wir gegen jegliches etwaige Dementi aufrecht halten — nicht bewilligt wurde, werden spätere Geschichtschreiber

einst zu enthüllen wissen. Wir — und mit uns jeder ausrichtige Patriot, müssen die Hossmung begen, daß nicht zu lange Zeit verstreichen werde, dis jenes Ziel einer vollständigen Einigung Deutschlands — unter welcher Benennung es auch immer sein mag — erreicht wird.

Dieses Buch, welches — wie wir schon im Borworte bemerkt, nach authentischen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen bearbeitet ist, hat vor seiner vollständigen Beröffentlichung mannigfaltige Schickfale erlebt.

Man hat burch bie widersinnigsten Orohungen zuerst die Fortsetzung besselben zu verhindern gesucht, und als diese Orohungen natürlich erfolglos blieben, hat man allerhand Punkte ohne Zusammenhang herausgesucht — daraus Beleidigungen gegen hochgestellte preußische Militärpersonen — ja selbst gegen den General von Faldenstein — gemacht und solche der Staatsanwaltschaft denuncirt. — Und als der betreffende Gerichtschof diese Denunciation zurückgewiesen hatte, schickte man dem Versasser auf officiellem Wege die menschenfreundliche Warnung zu, daß auf gewisse Versöffentlichungen nach dem Strafgesetzbuche die Kleinigkeit von fünf bis zwanzig Jahren Zuchthaus stände.

Es ift wohl unnöthig, bem Leser die Bersicherung zu geben, daß sowohl Drohungen als Denunciationen, sowie Warnungen und Verläumbungen ben Bersasser vollständig unberührt gelassen haben, und baß die einzige Richtschuur, die ihn bei diesem Werke geleitet: bie Wahrheit... und sein eigener Patriotismus gewesen sind.

Wir möchten uns nicht gerne unter bem umerquicklichen Einbruck bes soeben Gesagten vom Leser verabschieben; und ba man uns mit Unrecht angeklagt hat, nicht genug Discretion in ber Beröffentlichung uns anvertrauter Documente bewahrt zu haben, so wollen wir bem Leser als Lebewohl eine wirkliche Indiscretion bieten. — Sie wird ihm ben Menschen hochachten und lieben lehren, ben er als Feldherr zu bewunsbern gezwungen worden ist.

In einem Privatbriefe, ben ber alte Herr wohl nie bachte, baß er bas Licht ber Deffentlichkeit erblicken würde, schrieb ber General Bogel von Falckenstein bem Verfasser bieses Werkes vom Reichstage aus folgende Zeilen:

"Ihre Unterredung mit von der Tann hat mich im hohen Grade interessirt; ich "freue mich aufrichtig, daß Sie sich berusen gefühlt haben, ihn im "Daheim" in "Schutz zu nehmen. Das Glück — und namentlich das Kriegsglück lächelt nun

"einmal heute Diesem und morgen Jenem, und da ist es wahrhaftig widrig, den be"geisert zu sehn, der von diesem wetterwendischen Glücke nicht begünstigt worden ist.
"Sie wissen, daß ich von der Tann persönlich kenne und hochachte — Sie werden es "daher begreifen, wie die Beröffentlichung Ihrer Unterredung mit ihm mich erfreut "hat." —

Möge Deutschland bie schmerzhaften Lehren bieses Felbzuges benutzen und seine Kraft und Macht . . . in seiner Gintracht suchen.

Geschrieben Leipzig am 3. Juli 1867

M. C.



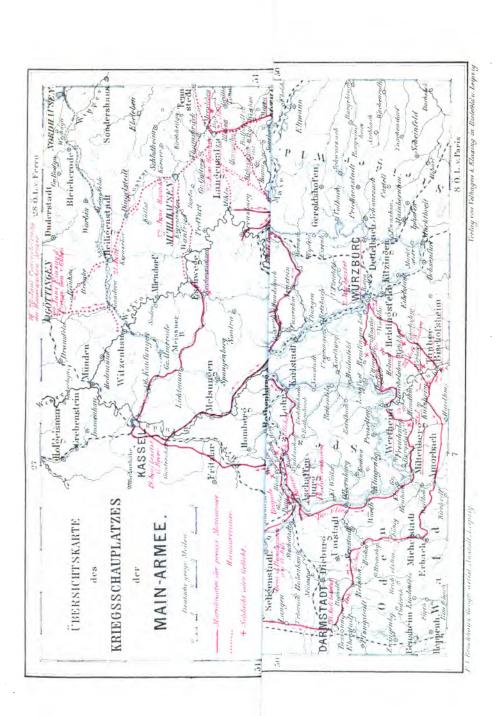

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LITT



F.A. Brockhaus' Geogr.-artist. Anstalt, Leipzig.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

- ASTOR, LENOX THUSE FROUNDATION

## SPECIALKARTE zu den GEFECHTEN an der FRÄNKISCHEN SAALE

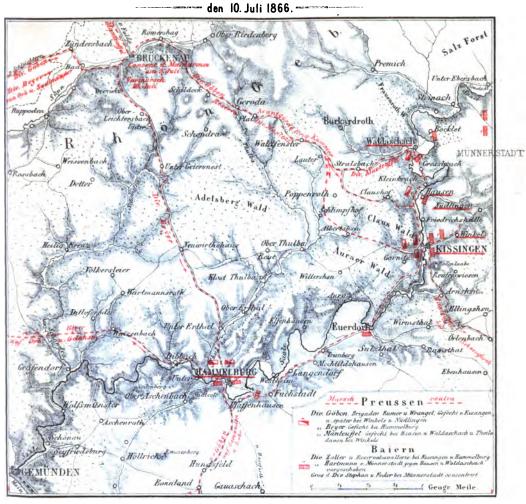



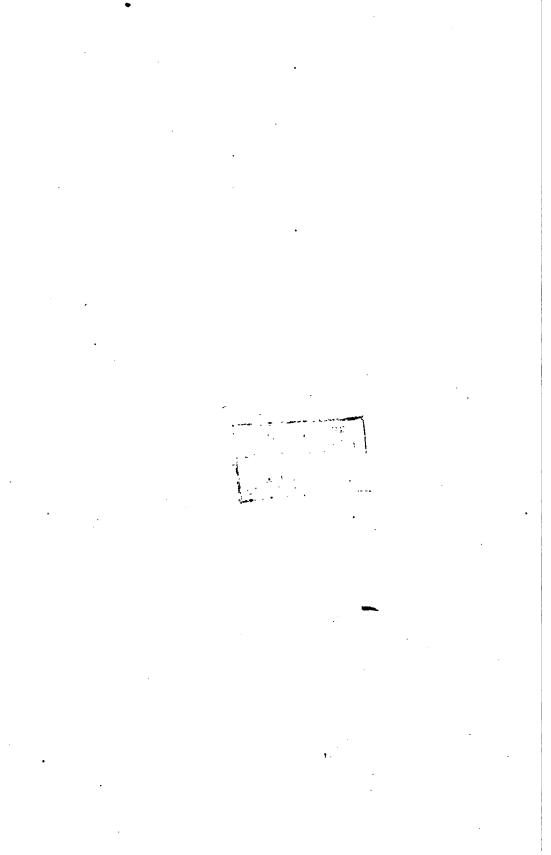



THE NEW YORK
PUBLIC LIMITAR
A TO THE NEW YORK

The child

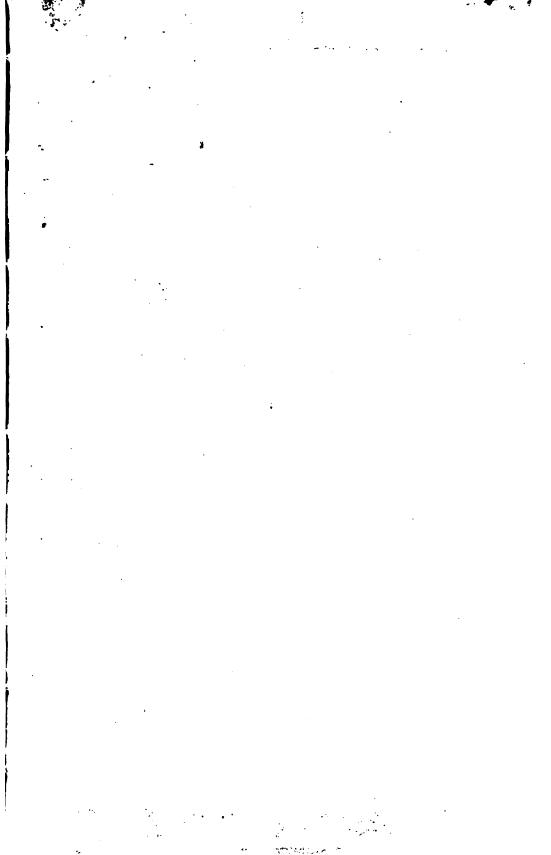



• . .



